### Telegraphische Develchen. Geliefert bon ber "Scripps McRae Breh Affeciation".

### Inland.

#### Die Waffen ruben.

Keine weiteren Scharmutel mit den filipinos .- Refognoszirungen in der Umgegend von Malolos.- Auf Samar brennt der Kommandeur mit der Kaffe durch .- 2Imerifanische Gefangene im Infurgentenlager. Manila, 8. April. General Mc=

Urthur unternimmt täglich mit feinen Trupen fleine Refognosgirungen im Norden bon Malolos, um die Beme= gungen ber Insurgenien genau beob= achten zu fonnen. Das 4. Ravallerie= regiment, bon zwei Geschützen unter= ftugt, bewegte fich ben gangen Morgen in der Nähe von Bairobain, ohne fich indeffen in ein Scharmugel mit bem Feind einzulaffen. Ingwischen wird mit ber Ausbaggerung bes Rio Grande-Kanals bis nach Pampanga bin eifrig fortgefahren.

Der Monitor "Monadnod" patrouil= lirt die Bai unweit Batcor ab, und erwidert hier und da das Gewehrfeuer der Filipinos burch wohlgezielte Chrap-

Sual, bas angeblich bon ber "Baltimore" bombardirt wurde, ift ein fleiner Vorort von Dagupan, das am Samstag von dem Areuzer "Charles= ton" in Brand geschoffen wurde. .

Mus ber Infel Camar trifft bie Nachricht ein, baf bie bortigen Rebellen bes Aufstands mube geworben find. Ihr Führer, General Lutban, ein Sprokling bon Chinesen, ift mit ihren gangen Fonds burchgebrannt.

Manila, 8. April. General-Ma= Lawton hat geftern Abend 1500 ausgelesenen Mannichaf einen Borftoß gegen bie Filipinos füdlich bon Manila unternom= men. Die Kanonenboote Laguna be Ban, Napindan und Defte begleiteten bie Expedition. Das Detachement fett sich aus Mannschaften bes 4. Bundes= Ravallerie=Regiments, bes 14. Infan= terie-Regiments, fowie ber North Da= tota, Toabo und Wafbington Freiwilligen=Regimenter gufammen. Zwei Ge= birgstanonen wurden ebenfalls mitge= nommen. Die Truppen fuhren auf Lichterbooten, bie fich im Schlepptau ber Ranonenboote befanden, ben Baffig Fluß entlang und wurden bei ber fahrt bon ihren gurudbleibenben Rameraden mit lauten Burrahrufen begruft. Das füböftliche Ufer bes Lagu= na Gees ift bas erfte Ziel General Lam=

Washington, 8. April. Das Flotten=Departement hat Rear-Abmiral Cromwell. Kommandant ber Flotten= flation in Savana, inftruirt, Die Begrabnifftatte ber bei bem "Maine"= Unglud umgefommenen Geeleute mit einer Umfriedung zu umgeben und auf ben Grabern felbft Marmorplatten angubringen. Der Brafibent hat für ben 3med \$1000 gur Berfügung ge=

erifanische Gefand

Washington, 8. April. Perfins von Californta hatte bem Rriegsbebartement eine Melbung gutommen laffen, ber gufolge ein Californier, namens Suber, bon ben Mbi= lippinen = Insurgenten gefangen ge= nommen und getobtet worben fein follte. Der Generalabjutant fragte biesbezüglich bei General Dtis an und erhielt heute folgende Untwort: "huber bom hofpitalforps ift Ge=

fangener ber Insurgenten. Gieben Tage bor Beginn ber Feindseligfeiten ging er mit Camera und Revolver über unfere Linien ohne Erlaubnif binaus. Bei Malolos wurde er faffrenommen, weil er bewaffnet war und photogra= phifche Aufnahmen machte. Er war in Bivilkleibern und behauptete, ein britischer Matrofe Februar, Gelb erhielt und bas Berfprechen, baß weitere Gelbfendungen folgen wür= ben, war er gefund. Er und brei an= bere bor Beginn ber Feindseligfeiten festgenommene Ameritaner waren bis 10 Tage bor Eroberung ber Stabt in Malolos. Glaube, baß fie fammtlich am Leben find".

Ben. Gomes wieder Oberbefehlshaber. Sabana, 8. April. Die cubanischen Generale, welche in Mariano eine Art Briegsrath abhielten, haben ben Gen. Marimo Gomes einstimmig wieber gum Dberbefehlshaber ber Urinee erforen. Bleichzeitig beschloß man, eine aus ben Beneralen beftebende Erefutive eingu= feten, welche Gomes bei ber Bertheilung ber von ben Ber. Staaten bewilligten 3 Millionen Dollars hilfreich gur Seite brei Jahre bon Frankenthal in ber fteben und auch bie Abrüftungs=Bor= februngen leiten foll. Den Cubanern follen bie Befchluffe ber Generale in einer öffentlichen Proflamation befannt

Meue Perluftlifte.

Wafhington, D. C., 8. April. Ge-neral Dtis hat bie folgenben bisher nicht gemelbeten Berlufte bon Manila 25. Marg. Tobt: Gergeant Cb=

win D. Ball, 3. Artillerie-Regiment, Bermundet: Co. S, bie Gemeinen Richard Ring, leicht; Co. 2, William B. French, Unterarm leicht; Fred. A.

John, Sand leicht. Märg. Co. R, Unterlieutenant Llond England, Finger leicht; Gergt. William Montgomern, Sand leicht.

1. Wafhington — 26. März: Ro. B, Gemeiner William Phncheon, Sand

D, Gemeiner George B. Gimas, Jug

1. Colorado - 31. Marg: Gemeiner George B. Dperman, Schulter leicht. 23. Juf.=Regt., Ro. 2, Korporal John Q. Jones, Sand leicht.

1. Montana — 4. April. Todt: Ro. L, Korporal Owen Rowlands. Bermunbet: Rapelle, Sergt. George D. Cowell, Anochel leicht; Ro. G, Die

Gemeinen William J. Bert, Anie fchwer; Ro. M, Frant Laubermann, Bruft

### Gin 2Baffertruft.

Wautefha, Wis., 8. April. Wenn Absichten gewiffer Chicagoer= Rapitaliften verwirflicht mercen. burfte Bautesha einen Maffer= Das erhalten. Mi: neralwaffer biefer Stadt hat einen Weltruf und fieht im gangen Lande und auch außerhalb beffelben in reger Rachfrage, und bie einzige Ronfurreng. Die es zu fürchten hat, ift bon ben Befigern der berichiebenen Quellen unter einanber. Bu bem Behufe, biefe Ron= furreng aufzuheben, haben bie Truft= grunder in ben letten Tagen mit ben Gigenthümern ber einzelnen Quellen Rudfprache genommen, um eine Ber= einigung aller Quellen unter einheit= liche Leitung zu bringen.

Mitter Freimaurer geftorben. Quinch, 30., 8. April. James Clarf, ber ältefte Bewohner ber Stadt und nachweislich das älteste Mitglied bes Freimaurer=Orbens in den Ber. Staaten, ift hier nach furgem Rranten= lager im Alter von 100 Jahren geftor= ben. Er trat im Jahre 1820 in Gun= burn, Dhio, bem Freimaurer=Orben bei und war ein perfonlicher Freund bes Prafidenten William Benry Sat= rifon. Geine erfte Stimme gab Clart für James Monroe ab, und feither bat er bei jeder Bahl getreu feine Burger=

pflicht erfüllt. Japaner und Chinefen.

San Francisco, 8. April. Mus Honolulu ift die Rachricht gefommen, daß ein Raffentampf zwischen japane= fifchen und chinefischen Arbeitern auf ber Rabufa-Blantage am 26. Märg ftattgefunden hat. Die Japaner be= nutten nägelbespicte Anüppel, Meffer und Merte. Drei ber Chinefen murben getödtet, viele schwer und tödtlich und gegen 40 leicht berwundet. Bon Sono= lulu murben Poliziften bingefandt, bie

### Gin Diefen=Glevator.

Beft Superior, 8. April. Die Great Northern Gifenbahngefellschaft wird | Pochnung ließ, fich in direttem Widerhier den größten Getreibespeicher ber Welt erbauen. Derfelbe wird gang aus Stahl hergestellt werben, und mehr als 2 Millionen Dollars toften. Gein Faf= fungsvermögen wird 61/2 Millionen Bufhels Getreibe betragen - 21/2 Millionen Bufhels mehr, als basjenige bes bisherigen größten Betreibefpeis

### Goethe=Weier in Bofton.

Bofton, 8. April. Sier, in ber Soch= burg des Minderthums, foll im Mai au Ehren bes 150. Geburtstages von Gothe feitens ber Deutschen eine große Gebent= feier veranftaltet werben. Der befannte Professor Runo Frante, bon der har= bard-Universität, ift ber leitende Beift

### Umberg in Paris.

New York, 8. April. Während ber Barifer Weltausftellung im Sahre 1900 foll bekanntlich auch ein deutsches Em= femble Theatervorstellungen geben. Diefes Unternehmen, um welches fich viele Imprefarii bewarben, ift nunmehr bem Direktor Guftav Amberg von hier übertragen worben.

### Reue Mlinoifer Boftmeifter.

Wafhington, D. C., 8. April. Der Brafident hat folgende neue Bostmei= fter 4. Rlaffe für Illinois ernannt: John D. Gordon, Gordon; 3. 5. Bue= icher, Lydda; F. C. Carmichael, Mib= wan; John L. Marsh, Palo Alto: I. B. Sill, Bierce und Sarah F. Glebge,

### Gin Sotelbrand.

Alpena, Mich., 8. April. Sier ift heute früh bas "Churchill Sotel," eines ber feinsten im gangen Staate, nieber= gebrannt. Fünfzig Bafte hatten ein fnabbes Entfommen. Der Brandicha= ben beziffert sich auf \$75,000.

### Ausland.

### Gine traurige Statistif.

Berlin, 8. April. 3m Sinblid auf einige neuerlich vorgefommene Falle bon Rinbesausfehung wird barauf hingewiesen, daß innerhalb ber letten Pfalg bis gur hollanbifchen Grenze 32 Rinderleichen aus bem Rheinstrom ge= zogen worben find, beren Mütter, welche in ihnen unwilltommene Pfanber ber Liebe in ben Rhein geworfen haben, nie ermittelt worben finb.

### Piftolenduell in Robleng.

Robleng, 8. April. Sier hatte ber junge Lieutenant Doering vom 6.Rhei= nischen Infanterie=Regiment No. 63 ein Biftolenbuell mit bem Bige-Feldme= bel Rloereforn, mobei diefer permundet murbe. Gin läppifcher Streit unter ben beiben Jüngern bes Mars foll bie Ur= fache jum Rampf abgegeben haben.

### Der Rahn foling um.

Freifing, in Babern, 8. April. Baumeifter Albert Probft und Battin ba= ben in ber 3far ein naffes Grab gefun= ben. Das Chepaar berfuchte in leicht gebauter Bille über ben Fluß zu fegen, ber Nachen folug hierbei ploglich um, 10. Bennfplvania - 30. Marg: Ro. und Mann und Frau ertranten.

### Die Lage auf Camoa.

### Malietoa Canu zum Könia gefrönt.

San Francisco, 8. April. Mus Sa= mog find weitere Nachrichten über bie bortigen Wirren gefommen und zwar find fie bon Apia, 24. Märg batirt.

Dieselben wiederholen die bereits be= fannten Thatfachen und melden, daß bie Beschießung der Dörfer der Ginge= borenen burch bas amerikanische Rriegsschiff "Philadelphia" und bie britischen Kriegsschiffe fortbauern. Sie laffen auch ertennen, daß die Lage bort noch biel ernfter war, als man auf Brund ber früheren Rachrichten angenommen hatte. Gegen die von bem ameritanischen Admiral Raut erlaffe= ne Proflamation, die trot bes Gin= fpruches bes beutschen General=Ron= fuls Rose erlassen wurde, hat der Lets= tere mit einer Gegen Proflamation ge= antwortet, wodurch Abmiral Raut fich beleidigt fühlte. Um 23. März wurde Malietoa Tanu in Gegenwart ber Ber= treter ber Ber. Staaten und Großbri= tanniens in Malinum gefront, mah= rend die Bertreter Deutschlands sich

fern bielten. Die Melbungen gehen bann auf bie Details ber Rampfe und ber Befchie= Bung ber Dorfer ber Gingeborenen ein. Die bon feinem weiteren Intereffe find, bemerkenswerth find aber folgende Ab=

schnitte in bem Bericht: Das beutsche Kriegsschiff Falte versuchte, den hafen in einer geheimen Sendung zu berlaffen, als Abmiral Raut bem Rapitan beffelben befahl, gu bleiben, wo er fei, und fich bereit gu halten, feinen Landsleuten Silfe gu leiften. Die Falte blieb."

"Mehrere Tage lang nahm bas beut= iche Ariegsschiff Falte hartnäckig eine Stellung ein, welche Die britischen Arieasschiffe im Feuern hinderte, und schließlich zwang Abmiral Raut es, fich innerhalb bes Safeneinganges gu begeben und aus bem Wege zu blei=

Wafhington, 8. April. Die Beamten bes Staatsbepartements haben bie De= über bie Vorgänge mit bem größten Inter= Upia haben aber ebenfo= effe berfolgt, wenig wie die britische und beutsche Botschaft weitere amtliche Nachrichten erhalten. Gie wollen beghalb auch ibre Unficht über bie Ungelegenheit nicht aussprechen. Bemertt mag übri= gens werben, daß Abmiral Raut, inbem er die Wünsche ber amerikanischen und britifchen Beamten auf Abia ausführte und die Deutschen gang außer fpruch zu ber Forderung ber deutschen Regierung gefett hat, welche verlangt, baß zu einem Beschluß Ginftimmigfeit und nicht bloß Majorität gehören muß (Diefe Forberung hat die Regierung in Bafhington als berechtigt anerkannt), in autunterrichteten Rreifen ift man je= boch ber Unficht, bag bas Borgehen bes Abmirals gutgeheißen werden wird, ba man annimmt, bag er in einer Nothlage gehandelt hat, in welcher es fich ba= im handelte. Leben und Gigenthum

gu beschüten. Berlin, 8. April. Dr. Thilenius. Pringthozent ber Mebigin an ber UniberfitätStrafburg, welcher fich wiffen= fchaftlicher Forschungen halber auf Samoa aufgehalten und ben Borgangen in Apia als Augenzeuge beigewohnt hat, hat bem hiefigen auswärtigen Umt einen Spezialbericht zugeftellt, welcher ben beutschen Mitgliebern ber Samoa-Rommiffion gur Information

### bienen foll. Gine vertrauliche Anfrage.

Berlin, 8. April. Es berlautet, baß bon Gmunben aus vertraulich in Berlin angefragt murbe, ob bem älteften Sohne bes Bergogs bon Cumberland, bem Prinzen Georg Wilhelm, ber braunschweigische Thron überantwor= tet werben wurde, wenn er perfonlich auf hannober bergichte. Der jegige Re= gent bon Braunschweig, Pring Albrecht bon Preußen wird fich über turg ober lang in's Privatleben gurudgieben, fo= mit liegt bie enbgiltige Regelung ber braunschweigischen Erbfolgeangelegen= beit gang in ben Sanben bes Bergogs, ber burch ben Bergicht auf Hanover fei= nem Saufe ben braunschweigischen Thron erhalten fann.

### Die faiferliche Schuttruppe.

Berlin, 8. April. Die faiferliche Schuttruppe in Deutsch-Oftafrita foll bergrößert werben. Die Regierung plant bie Neueinrichtung eines Regi= ments Infanterie bon 8 Rompagnien und zweier Batterien von je 4 Schnell= feuergeschühen. Die Borlage wird bem Reichstage in ber nächsten Seffion gu-

### Sowarze Poden in Sachfen.

Salle, 8. April. Der ausgebehnte Zuckerrübenbau in ber Provinz Sach= fen zieht alljährlich eine Menge Arbei= ter aus Ruffisch=Polen borthin. Golche Arbeiter haben in Roitich, Regierungs begirt Merfeburg, Die echten schwargen Boden eingeschleppt. Man brachte zwei ber erfrantten Polen nach ber hiefigen Rlinit, wo fie anftandslos aufgenom= men murben.

### Celbfimord eines Pofimeifters.

Beulenroba, 8. April. Sier hat ber Boftmeifter Paul aus unbefannten Grünben Gelbftmorb begangen.

### Attentat auf Gen. Mangon. Mostau, 8. April. General Maugon. ein Flügel-Abjutant bes Baren, wurbe verige durch einen Messerstich am Hals berlett. Der Thäter, welcher einen Messerstich in Halt. Word plante, befindet sich in Hast. Daste Berlett. Der Thäter, welcher einen Werten der Beitrage felle sich beit Antende wie Weiter abend bis bente Mittag die folgt: Abends at Uhr 35 Grab; Ractical Be uhr Art Grad; Argens auch Land Recht Rittags le uhr Argens auch Land Recht Recht

### 308. Engel geftorben.

Wien, 8. April. Bier ift ber befannte Anatom Jos. Engel im Alter bon 82. Jahren geftorben. (Engel mar gebore= ner Wiener und ftudirte bort Medigin. 1844 murbe er Professor der Unato= mie und ging 1849 als folder nach Prag, fehrte aber 1854 wieder an bie Wiener Universität gurud. In ber pa= thologischen Anatomie war er Anfanas ein unbedingter Unhanger ber Wiener Schule, boch faate er fich fpater bon biefer los. Rach Auflöfung ber medigi= nisch=dirurgischen Josephs=Mademie im Jahre 1874 trat Engel in ben Ru= heftand.)

(Telegraphijche Rotigen auf ber Innenfeite.)

### Lofalbericht.

### Plaidirten ,, nicht ichuldig".

Frau Glifabeth Ingerfoll und John Collins, welche ber Entführung ber fleinen Gerald Lapiner angeflagt find, plaibirten heute por Richter Stein "Nicht fculbig". Die Erftere fprach Die Worte in lautem, schrillen Tone, während ber bejahrte Collins etwas bor fich hinmurmelte, bas taum zu berftehen war. Louis Lapiner, Gerald's Bater, war nicht im Gerichtsfaal anwesend. Uebermorgen follen bie Ungeflagten angeblich ihre porläufige Freiheit er= langen, indem ein hiefiger Dime Mufeum-Befiger, welcher bas Paar ausstellen will, die berlangte Burg= schaft in Sohe von je \$5000 leiftet. Die Bertheidigung haben die Abvotaten John C. Ring und J. C. Ingram übernommen, welche ben Richter ersuchen werben, bie Bürgichaft ihrer Klienten bon \$5000 auf \$3000 herabzuseten. Der Prozeg wird fehr bald gur Ber= handlung fommen.

Bor bemfelben Richter plaidirte heute ber Farbige Ebward Lane, welcher beschuldigt wird, an der Ermordung des Maschiniften Frant C. Metcalf betheiligt gewesen zu fein, "Nicht Schuldig". Gein Raffegenoffe Albert Howard ift deffel= ben Berbrechens überführt und am 17. Februar hingerichtet worben. Die Polizei fahndet noch auf einen der Mit= schuld berdächtigen Farbigen, Namens Albert Nigon alias Smith. Derfelbe foll bor einem Jahre in ein Rew Dr= leans'er Freiwilligen-Regiment eingetreten sein und fich jest in Cuba befin=

Emma Ford, eine fechs Jug große Farbige, und ihre Raffegenoffin Ebith Moore, welche ber Unterfolagung an= geflagt find, plaidirten ebenfalls "Richt

### Edeidungedefret widerrufen.

Im Januar biefes Jahres machte hier bie Opernfängerin Frau Ubbie Beefon Carrington eine Scheibunge= flage anhängig, worin fie ihren Gat= ten, Abalbert R. Carrington, bezichtig= te, sie wiederholt graufam behandelt haben. Am 30. März wurde ber Fall por Richter Soldom gur Berbandlung aufgerufen, und ba Frau Abbie eidlich erflärte, baf ihr ber Aufenthaltsort ib= Scheidungsgesuch bewilligt. Heute hat ber Richter indeffen bas Defret miber= rufen. Der berichwunden gewesene Abalbert ift nämlich aufgetaucht. Er fagt, es mare feiner Gattin fehr wohl bekannt gewesen, daß er schon feit ge= raumer Zeit in Omaha anfaffig ift. Was aber ihre Unschuldigungen gegen ihn betreffe, fo fei er bereit und im Stande, Diefelben gu entfräftigen. Bu Belegenheit geboten werben.

\* Auf dem Wege von San Francisco, wo er jett als Departements=Rom= mandeur ftationirt ift, nach Bafbina= ton, fam heute Bormittag General= Major Chafter burch Chicago. Gene= ral Chafter reift nach ber Bunbeshaupt= ftadt, um bor ber guftanbigen Rom= miffion über bie Beschaffenheit bes Fleisches auszusagen, welches ben Truppen bor Cantiago gelfefert mor-

ben ift. \* Bor Friedensrichter Salisburn in Auftin endete heute ein Progeg, welchen bie "Schwarzen Schweftern", wegen angeblich rudftandigen Miethszinfes im Betrage von \$52, gegen 7. M. Reimbold angeftrengt haben, mit Nicht= einigung ber Geschworenen. Bon bie= fen waren 11 für Abweifung berRlage, ba nicht Reinbold, fondern feine bon ihm geschiedene Frau bei ben Schwe= ftern in ber Rreibe fteht.

\* Unter ber Untlage, ein Fenfter im Gault Houfe" mit einem Pflafter= ftein gertrummert gu haben, wurde heute ein gemiffer John Soolahan bon Polizeirichter Donle an's Kriminalge= richt verwiesen. Der Stein fiel in ben Fahrftuhl und berührte bort ben Drüder, fobag bie Aufzugsmaschine, in welcher fich glüdlicher Weife niemand befand, pfeilichnell in bie Bohe ichof und oben mit großer Beftigfeit an=

### Das Wetter.

Bom Metter-Bureau auf dem Auditorium-Thurm wird für die nächften 18 Stunden folgende Witterung in Unssicht gestellt: Sofon beute Abend und Ehicago und Umgegend: Schön beute Abend und worgen, ohne merklichen Wechfel in der Temperatur; Mitumaltemperatur möhrend der Racht nicht weit Wittumaltemperatur iebhalte nordweskliche Winde, die om Starfe abnehmen. Alfourt und Wissonstellt, nidiana, Misourt und Wissonstellt, nidiana, Good beute Abend und morgen; geringe Temperaturberänberung; nordwessische

### Die Ermordung Ferns.

#### lleber die Identität der Chater noch nichts Mäheres entdect.

Alber es haben fich Unhaltspunkte gefunden. Rathfelhafter noch als bie Ermor= bung bon Cora Benberson, jener blin= ben Saushälterin, bie in bemfelben Begirt bon unbefannter Sand getöbtet worden ift, ftellt fich ber Polizei bie Blutthat bar, welcher gestern Morgen ber Raufmann Fern zum Opfer gefal=

3meifelhaft erfcheint vor Allem ber Beweggrund jum Berbrechen. Daß nur Raubgier ben Thater befeelte, ift faum anzunehmen. Die Beute, welche bem Mörber in bie Sanbe gefallen ift, fann fich nur auf eine geringe Summe belaufen haben. Fern's Geschäft hat nicht viel abgeworfen, und der Gigen= thumer foll besonders in letter Beit beftanbig mit Gelbverlegenheiten gefampft haben. Die Polizei fchließt aus biefen Umftanben, daß berMorber feiner That absichtlich das Gepräge eines Raub= morbes gegeben hat, um ben Berbacht

auf eine falfche Fahrte gu lenten. Gern felber hat oft erflart, und awar mit einem gemiffen Stolg: er fei ber beftgehaßte Mann auf ber Beft= feite. Diefe Unnahme mag übertrieben gemesen fein, aber jebenfalls batte Fern Grunde für biefelbe. Er ift ein arim= miger Ratholifenhaffer gewesen und hat baraus nie ein Sehl gemacht. Er war fchroff und abstoßend in seinem Wefen, sowohl Fremden als auch ben Mitglie bern feiner Familie gegenüber. Rach bem fein Bruber James bor noch nicht langer Beit für geiftestrant ertlart und nach Rantatee geschickt worden war, wies er feine Schwägerin in ber bitterften Winterfalte aus feinem Saufe, obgleich beren Batte fein Leben mit \$6000 gum Beften ber Rinber bes hart. herzigen Bruders hatte verfichern laf-

Fern felber mar bei verschiedenen Lo=

gen und Berficherungs-Gefellichaften mit gufammen \$20,000 versichert. 2118 die Polizei geftern Nachmittag von biefer Thatfache Renntnig erhielt, war es fein Bunber, bag fie ibr Mugenmert auf Diejenigen richtete, welche aus bem Ableben Fern's Bortheil gieben tonn= ten. Ihr Migtrauen murbe noch ftar= fer, als ber Barbier Otto Weichsler No. 1400Madison Str. wohnhaft, und ber Schantwärter John Ebison in Bertrands Wirthschaft, an ber Ede bon Albany Abe. und Madison Str., übereinstimmenb berficherten, fie hatten Fern geftern turg bor fieben Uhr, also um feine gewohnte Zeit, nach feinem Geschäftslotal geben feben, und gwar al= lein. Täuschten Weichsler und Ebison fich nicht, fo beruhten bie Angaben ber Familien-Ungehörigen Ferns, nach welchen diefer schon turg nach 6 Uhr bon einem Fremden aus feiner Wohnung abgeholt worden war, berUnterzeug bon ihm taufen wollte, vielleicht auf Un= wahrheit. Dem ift indeffen nicht fo. Pfarrer Fifielb von ber Congregatio= nalisten-Rirche an Warren Abe., mel de pon ber Familie Fern besucht wird. machte heute die Polizei auf einen beutichen Arbeiter, Namens Josef Rramer, aufmertsam, ber fich in jener Gegend res Gatten unbefannt fei, fo murbe ihr als Strafentehrer und als Sausdiener bei berichiebenen Familien nüglich macht. Rramer habe ben Mann gefe= ben, welcher Fern aus beffen Wohnung abgerufen hat. - In ber That hat Kramer jenen Unbefannten beschreibt mertt. hochge= felben als einen machfenen Mann blondem mit Schnurrbart. Derfelbe fei mit einem bunflen Ueberrod befleibet gemefen einem Bersuche hierzu wird bem Manne und habe einen schwarzen Schlapphut aufgehabt. Rramer hat auch gefeben, wie Diefer Fremde mit Fern foriging. 15 Minuten fpater bemerfte Rramer einen zweiten Mann bon fleinerer Beftalt, ber aufmertfam ben hinteren Gingang jum Fern'fchen Lotale beo= Diefer zweite Mann hatte bachtete. ben Rramer angesprochen und ihm ge= fagt, er fei ein Unftreicher und tomme aus ber Gegend bon 61. und State Str. - Die Beschreibung, welche Rra= mer bon biefen beiben Leuten gibt, ftimmt mit ber ber beiben Gafte über= ein, welche geftern Morgen bor 6 Uhr in D'Brien's Wirtschaft, Nr. 1439 2.

> McGoorf berbächtig machten. Im Fern'ichen Laben hat man auf einem Bertaufstifch ein Baar Unter= fleiber, ein weißes Oberhembe, zwei Rragen und eine Salsbinde ausgebrei= tet gefunden und baneben eine bon Fern aufgestellte Berechnung bes Breifes. Sieraus geht hervor, daß ber Frembe auch im Laben noch feine Rolle als Räufer weitergefpielt hat. Der Revol= per und ber Stod, welchen ber Morber in bem Lofale gurudgelaffen bat, fer= ner bas Buidel blonber haare, welche man in ber zusammengefrallten Sand bes Tobten gefunden, zufammen mit ber Befchreibung, welche McGoorf und Rramer von ben berbächtigen Fremben geben, bilben Unhaltspuntte für bie Auffpürung ber Schulbigen.

Mabifon Str., gewesen find und fich

bort burch ihr geheimnigvolles Tu-

icheln und Aluftern bem Schanftellner

### Aury und Ren.

\* Die bes Bleiröhren=Diebftahls an= geklagten jungen Burichen Beter Man, John Lenz, Matt. Scherer, Ernst Fur= berg, Richard Young und John Newell standen heute bor bem Polizeirichter ber Sheffield Abe. Station. Die Ber= handlung des Falles wurde bis jum 18.

### Bundes: Großgeschworene.

#### Die nachgenannten 30 Burger find bon Bundesmarfchall Ames als Grand= Jury-Randidaten jum Mai-Termin bes Bunbes-Rriminalgerichts gelaben

Robert W. Auftin, Stoctton, 3a.; F. C. Fries, Rantatee; 3. Allen Barber, Galena; Jason Hall, Webron; Michael Relly, Joliet; Chrift. Mitelfon, Couth Mount Forest; Gra Relfon, Ottawa: Robert Robson, Ga= banna; James C. Sinclair, 3221 Ca= lumet Abe.; George Bhitfield, Milbrod; D. .N. Barter, 28 Beft Late Str.; G. D. Chaffee, Belvibere; Win. Giboen, 1353 Wabafh Abe.; 3. B. Soof, Marengo; A. Reifter, Relfon= bille; Robert Muffer, Orangeville; Relfon Beltier, Ct. Unne; Decar D. Start, Spcamore; Herman Scheerer, herman Wilfe, Beecher: Galena: Ronal M. Budman, 682 Weft Abams Str.; David Coventry, Havana; Jas. Griffenberg, 125 Flournon Str.; Ds= borne R. Reith, 1808 Prairie Ave.; Fred. Mafters, 782 homan Abe.; 3as. M. McDonald, 22 North Union Str.; Clinton Quimby, Cufter Bart; G. S. Strait, Ottawa; Camuel Cimmons, Ridgewan; F. B. Balter, Dacata.

### Unangenehme Gafte.

Frau Chas. Sheppard, No. 104 ter 39. Str. wohnhaft, hatte ihren Dienft= madchen geftern Abend ben Empfang bon Besuch gestattet. Einige Freunde ber Mädchen, unter ihnen Michael Gul= livan, ein Nr. 3842 Cottage Grove Abe., wohnender "Plumber", fanden fich ein und unterhielten fich mitMaggie Stauffer und Martle Watfon - fo heißen die beiden Madchen - anfangs gang ruhig und anflänbig. Spät Abends aber murbe die Gefellichaft fo laut und fo unangenehm fibel, daß die herrin bes haufes fich zum Ginfchrei= ten genöthigt fab. Gullivan nahm ihr Erfuchen um Ruhe und um Beendi= gung ber luftigen Bufammentunft höchst ungnädig auf und ließ sich zu beleidigenden Meugerungen hinreigen. Da Frau Chepard ihm die gebührende Antwort nicht schuldig blieb, rudte er ber Dame zu Leibe. In ihrer Angft und Befturgung ergriff Frau Chepard einen Revolver und drudte los. Die Rugel traf Sullivan in die rechte Buf= te. Der Bermundete fand im Merch= Sofpital Aufnahme.

### Mus dem Coronersamt.

Bor bem Saufe Ro. 3112 Michigan Abenue murbe mahrend ber legten Nacht ber 34jährige Charles Neterson bewußtlos aufgefunden und nach bem County-Hofpital gebracht, mofelbft er bald barauf feinen Geift aushauchte. Der Coroner wird eine Untersuchung behufs Feststellung der Todesursache

Der 27jährige Freb. Rof, melder ge= ftern Abend, ba er fich auf ber Strafe wie toll geberbete, nach ber Guo-Chica= go Polizeistation gebracht werben muß= te, ift dort mahrend ber Racht an 211= toholvergiftung verftorben. Rog mobn= te im Saufe No. 199 97. Gir.

### Läßt \$5,000 ab.

Bor Richter Smith wurde heute über das Gefuch der Westseite=Stra= Benbahn-Gefellschaft um ein neues Berfahren in bem Schabenerfag=Bro= geg verhandelt, welcher im Namen ber fleinen Emma Grenell angeftrengt worben ift. Der Rleinen, welche unter benRabern eines Strafenbabn=Bagens ihren rechten Urm, brei Finger ber lin= fen Sand und einen Theil bes linten Fußes eingebüßt hat, ift bon ber Jurh bekanntlich eine Entschädigung bon \$20,000 querfannt worden. Der Bertre= ter ber Strafenbahn=Gefellschaft er= flarte biefen Betrag für viel gu hoch, und der Richter pflichtete ihm bei, in= bem er bie Entschäbigungssumme auf \$15,000 berunterfente. Berufung einlegen wird die Stragenbahn-Befellichaft aber muthmaßlich boch gegen bas Ur-

### Rury und Reu.

\* Das Afpl für unterftanbslofe Beteranen bes fpanifch=amerifani= schen Krieges", welches bie "Army & Ravy League" an ber Ede bon Canal und Madison Str. unterhalt, wird am 1. Mai gefchloffen werben.

\* In bem hinter bem haufe No. 216 S. Clinton Str. gelegenen Stallgebau= be, Gigenthum von Warren Sprin= ger, brach heute in ber Fruhe Feuer aus. Zwei bon ben bier Pferben, bie im Stall untergebracht maren, fan= ben ben Erftidungstob. Der Berluft an ben Pferben wird bon herrn Sprina ger auf \$250, ber Feuerschaben am Stalle auf \$150 beranschlagt. Der Brand hatte bom Beuboben aus fich perbreitet.

\* 3mei Burichen, Namens Dm. Palmer und John Rennolds, jogen heute an Clart und Madifon Str. ben Chi= nefen Man Lung, Befiger bes Reftau= rants No. 319 Clart Str., als berfel= be fich in Begleitung feines Raffenge= noffen Chin Ching befand, fo heftig an feinem langen Bopfe, bag er laut bor Schmerg aufschrie. Das führte gu einer Reilerei amifchen ben beiben Barteien, ber amei berbeigeeilte Blaurode baburch ein Enbe machten, daß fie bie gange Gefellichaft nach ber harrifon Str.-Revierwache brachten.

### Dem Rriminalgericht überwiesen.

23m. Oberweifer ftanb heute bor Rabi Fofter unter ber Untlage, an bee Ede bon Clarf und Monroe Gir. ben Berfuch gemacht zu haben, die Tafchen eines gewiffen Frant Urban um ihren Inhalt zu erleichtern. Er wird fich beshalb vor dem Kriminalgericht 34 berantworten haben. Für fein Era scheinen bor bemselben hat er \$500

Bürgichaft zu ftellen. Weil er angetlagt ift, Thos. Bantine, Nr. 1602 Babash Ave. wohnhaft, eine Diamanten im Werthe von \$75 entwendet zu haben, überanimortete herr Foster auch ben verhafteten F. P. Ring dem Kriminalgericht unter \$1000

Daffelbe Schidfal hatte ber Richter schon Michael Mulboon in Aussicht geftellt, ber fich ihm als Ungeftellter des Zirfus der Gebrüder Ringling gu erfennen gab und von Vertretern Mar= fhall Fields beschuldigt wird, aus bem befannten Großgeschäft an State Str. zwei feibene Schirme unrechtmäßig fich angeeignet zu haben. Auf die flebent= lichen Bitten bes Angeflagten bin anberte ber Richter feine Entscheibung und gab ihm Beit, Beweife feiner Unfchuld zu erbringen.

### Gigenartige Enticuldigung.

Mit einer Entschuldigung gang ei= gener Art, für bie er in ber auf ben 12. April festgefetten Berhandlung Beweise gu erbringen haben wird, trat Ernft Ermels, Bertaufer in Diensten ber Firma Benry Martin & Co., No. 130 G. Mater Str., heute bor ben Richter Sabath, dem er al3 "Flüchtling bom heimischen Berbe" auf Betreiben feiner Gattin gur Beftra= fung überantwortet worden war. Er= mels erflärte, bag bor Rurgem Be= heimpoligiften, im Auftrage eines großen Raufhaufes an State Str., in feiner Wohnung Nachforschungen nach geftohlenen Waaren gehalten und feine Schwiegermutter bes Diebstahls bezich= tigt hatten. Mit einer fo übelbeleum= beten Schwiegermama fonne er aber nicht unter bemfelben Dache leben. Geine Frau habe nun gwifchen ihm und ihrer Mutter zu mahlen; er fei willens, zu ihr gurudgutehren und nach wie vor für sie zu forgen, aber bie Schwiegermutter burfe ihm nie mehr unter bie Augen treten.

### War nicht fo gemeint.

Der Ro. 80 Beft 13. Strafe mobnhafte Juwelier S. Helfmann hatte einen prachtvollen Diomantring am Finger, welcher bem Befiger bes "Mc= Con European Hotel", Wm. M. Mc= Con, fo gut gefiel, daß er nach bem Raufpreis fragte. 2118 Selfmann scherzend antwortete: "\$2.50!" nahm McCon ben Ring an fich und gahlte bie genannte Summe. Er weigerte fich, ben Ring wieber heraus gu geben, ob= wohl ber Juwelier ihm bedeutete, bak er \$250 gemeint habe. Der Beschä= digte erwirtte beshalb gegen ben Sotel befiger einen Saftbefehl megen Unter= schlagung. Als heute ber Fall vor Po= lizeirichter Sall zur Berhandlung fom= men follte, erflärte ber Rlager fich für aufriedengestellt, da McCon ihm ingwi= ichen ben Ring gurudgegeben habe.

### Plöglich gestorben.

John B. Bent, einer ber älteften Un= fiedler bon Chicago, brach heute in feiner Wohnung, No. 6150 Ellis Avc., beim Frühftud plöglich zufammen und war fofort eine Leiche. Unscheinend hat ein Bergichlag bem Leben bes 72jährigen Mannes eine jähes Enbe bereitet. Der Berftorbene tam im Jahre 1849 nach Chicago, und betrieb fpater hier unter der Firma Bent & Howard ein Rühlspeicher = Geschäft, welches balb bas größte feiner Urt im gangen Lande murbe. Als die gange Anlage burch bas große Teuer völlig vernich: tet murbe, widmete fich herr Bent mit vielem Erfolg bem Bauunternehmer-Gefchäft. Bis bor einem Jahre war ber Berftorbene Brafibent ber "3. 23. Bent Storage BarehoufeCo.", 30g fich aber bann von allen Geschäften gurud.

\* Sämmtliche 99 "Fender"=Rlagen, welche von ber Stadt vor Polizeirichter hall gegen die Südseite Strafenbahn= gefellschaft anhängig gemacht wurden, ind heute bom Richter auf Mittwoch Nachmittag zur Berhandlung angefest

worden. \* Maggie Scherer, eine blutjunge Dirne, murbe in Richter Garn's Ubtheilung bes Rriminalgerichtes fculbig befunden, ben Milmautee'r malt John Reeves um \$150 beftohlen au haben. Der Richter verurtheilte fie 3u einjähriger Saft im County=Ge=

fängniß. \* Die Verhandlung ber Unflagen, welche bor ben Friedensrichtern Gib= bons, Woods und hoglund gegen bie City Railway Co. und bie Rorth Chis cago Street Railwan Co. anhangig ge= macht worden find, wegen llebertretung ber "Fender=Orbinance", bezw. wegen Ueberfüllung ber Waggons mit Fahrgaften, ift wieder verschoben worben.

und gwar bis gum nachften Freitag. \* In Unmefenheit ihrer betagten Mutter murben in Richter Stein's 216= theilung bes Rriminalgerichtes bie Brüber Thomas und James Johnfon gu Buchthausftrafe bon unbestimmter Dauer verurtheilt. Die Beiben, melde einander fo ähnlich feben wie ein Gi bem anbern, find icon bes Defteren mit bem Strafgefet in Ronflitt gerathen.

Dian braucht fein

DYNAMIT um ben Schmut los gu merben.

# SAPOLIO.

Bahnarzte gum Reinigen falfcher Bahne. Chirurgen jum Boliren ihrer Infirmmente. Buderbader zum Schenern fibre Pfannen. Sandverfer zum Blaufmachen ihres Wertzengs. Maichiniften zum Fuben von Malchinentheilen. Pfarrer zur Renobirung alter Kapellen. Jedermann gebraucht Küster zum Reinigen von Grabsteinen. Knechte an Pferdegeschirren und weißen Pferden. Sansmädchen zum Schenern der Marmorböben. Unftreicher jum Glattmachen ber Banbe. Runftler gur Reinigung ihrer Baletten.

es.

berging. Qumoreste von Dag Bunbtfe.

Bie Beren Burgel das Beirathen

Junggefellenftammtifch "Maitafer" ging es heute befonders feierlich gu. Gin gemeinfamer Beber auch zuweilen in biefer feuchtfröhlichen Tafelrunde ber alten herren erichienen war, aber niemal3 als fo recht zuberläffig betrachtet wurbe, hatte burch bie Pringipien bes Stammtisches ein Loch gemacht unbhorribile dietu — geheirathet. Die Trauerfalamander wollten fein Ende nehmen, und jeber wußte ichaurige Gefchichten bon ähnlichen Unglücksfäl-

len zu erzählen. Wie nun bas Gefpräch über bas Beirathsthema im beften Gange ift. taucht bie Morgensonnennase bes herrn Burgel langfam und feierlich aus ber Tiefe bes riefigen Beigbier= glafes auf, burch ben Rebel ber Tobatswolten hindurch glüht fie Unheil verfündend über ben Tifch hinweg, und ftodenb wie ein Gunbenbefennt= niß, tam bon herrn Burgels Mund bie Erflärung, bag auch er einmal bie frevelhafte Abficht gehabt habe, zu hei= rathen und nur noch acht Stunden von feiner offiziellen Berlobung entfernt gewesen fei. Etliche Bierglafer, bie oeben gum Munbe geführt werben follten, blieben jablings auf ihrem Wege fteben; Lippen, Die foeben bas ,töftliche Naß aufgenommen hatten, bergagen bor Erstaunen fich zu fchlies Erft als man fich überzeugt hatte, bag ber alfo Bebrohte in blii= hender Gefundheit am Tifche faß, fand man Worte, nach ben näheren Umftan= ben feiner glüdlichen Errettung gu

herr Burgel ftartte fich burch einen fraftigen Trunt, ber bie liebliche Röthe feiner Rafe bis gur Glübhige ent= lammte. Der Rreis rudte enger gu= fammen, als handelte fich's um Die Erzählung eines recht schaurigen Marchen, und herr Burgel berichtete feine Leibensgeschichte folgenberma=

"Ich war damals im fünfunddreis Bigsten Jahre und fing an, mich ein wenig einsam zu fühlen. 3ch hegte ba= ber ben ernfthaften Wunfch gu beirathen, und bas Unglück wäre viel= leicht längft geschehen gewesen, wenn ich etwas heirathbares gur hand gehabt hatte. Endlich hatte ich in meinem Befanntentreife etwas gefunden, bas mir zusagte. Ich mertte aus tau-fend kleinen Anzeichen, baß fie ber Partie nicht abgeneigt war und es batte meinerseits nur ein Wort gefoftet, aus uns Beiben ein Baar gu ma= chen. Es tamen mir allerbings Bebenten allerlei Art und ich tam aus meinem Schwanten nicht heraus. Ueber ein Pferd fann man nicht eber urtheilen, als bis man es im Befchire hat geben feben. Mit ben Frauen ift es nicht viel anders. Endlich aber faßte ich mir ein Berg und bereitete mich bor, morgen Bormittag - an einem Sonntag - meine Erflärung gu ma=

Um Abend bes Tages, ba ich biefen Entschluß gefaßt, fagen wir alle hier an Diefem Tifche frohlich beifammen. Sie haben alle noch ben fürglich ber= ftorbenen Redatteur Conrad gefannt, eine Seele von Rerl, aber behaftet mit einem ewig feifenben Beibe, ber es ouch gar nicht barauf antam, in befonbers temperamentvoller Berfaffung ihre pointenreiche Rebe burch fchla= genbe Argumente gu unterftugen. Conrabchen trug fein Los mit Belaffenheit und mit ber Beiterteit eines Philosophen. Er tam fast jeben Abend, war aber puntt gehn Uhr ber= fcmunben. Des lieben Sausfriebens wegen, wie ich bermuthe. Rein Stero= licher tonnte fich rühmen, jemals einen Sausichluffel bei Conrabchen gefeben

Un befagtem Abend ging es überaus fröhlich an unferem Tifche gu. Es galt einen Geburtstag zu begehen. Der Gefeierte ließ fich nicht lumpen, und alles war in ausgelaffenfter Stimmung. Die frobe Laune, in ber fich bie gefammte Rneiprunde befand, bermochte auch unfern Freund Conrab, feinen Urlaub zu überschreiten und er batte folieglich haustreuz und hausschluffel pergeffen. Alls bie Stimmung auf ibrem Sobepuntt angefommen mar. fühlte fich bas Geburtstagstinb ge= brungen, eine Bulle Gett und berfchiebene henneffn gu "schmeißen". Aus ber einen Flasche murben aber mehrere und als es gegen zwei Uhr Morgens ging, fagen brei Mann ba und fchlie fen ben Schlaf ber Gerechten. murben fogar bie Pofaune bes jungften Gerichts überhort haben, und wenn fie fie gehört hatten, fo hatten fie boch nicht auffteben tonnen. Dieje ftart befeligten brei Manner waren bas Geburtstagsfind, Conradden und leibet - ich felber. Wir brei maren bie Letten; alle anberen hatten fich borber gebrüdt.

Der Birth mar einigermaßen in Berlegenheit, mas er mit uns beginnen follte; ba tam es wie eine Erleuchtung über ihn. Er fchidte feinen Rellner nach bem naben Drofchtenhalteplat, bie Drofchte tam, ber Rellner lief, wir murben bon bier fraftigen Armen in bas Innere bes Behitels geleitet, mo wir, faum auf ben Sigpolftern placirt, ben unterbrochenen Schlaf mit momoglich tieferem Ernft wieber aufnat=

"Sehen Sie, Ruticher, bas ba ift herr Coundjo, wohnt ba und ba. Das hier ift herr Pohlandt und wohnt ba und ba. Dort ift herr Conrad, ber wohnt ba und ba. Alles erfte Etage. Gie laffen fich bom Bachter bas haus öffnen und liefern bann je= ben herrn gewiffenhaft ab."

Röchinnen jum Reinmachen von Rüchen-"Sinite

Der Ruticher ichmungelte und fuhr babon. Das etwas plögliche Unziehen bes Pferbes mußte uns Infaffen mohl etwas burcheinander gerüttelt haben, benn ber Wagen hielt und ber Rutscher öffnete ben Schlag. Ropfschüttelnd ftand er eine Weile ba und fchaute auf bie Berheerungen. Dann fuhr er wieber bei bem "Maifafer" por.

"Dee, Berr," fagte ber gewiffenhafte Roffelenter, "Die muffen Gie mir noch einmal fortiren; fie find mir burchein= anber gefallen.

Lachend wurden wir bachuspollen wieder auf unfere Gige gruppirt und

bie Fahrt verlief biesmal ohne Unfall. Nun weiß ich mich noch zu erinnern, bag ich bon ben ftarten Urmen bes Rutschers gepadt, aus bem Innern bes Wagens gegerrt und burch ein schwarzgähnendes Hausthor eine Trep= pe hoch "geleitet" murbe. 3ch machte vergebliche Anftrengungen, meinen Korridorschlüffel aus ber Tafche au befommen; ehe ich aber überhaupt en! bedt hatte, wo die Tafche eigentlich gu fuchen war, hatte mein Mentor ichon geflingelt und war bann mit einem vertraulichen "Gute Nacht" wieder per= schwunden. Ich tappte nun an ber Thure umher und bersuchte, meinen glüdlich entbedten Schlüffel in bas Schlüffelloch zu bugfieren. Ach, ich glaube, man entbedt viel leichter ben Nordpol als fo ein winziges Schlüffe!

Meine Bemühungen hatten wohl schon geraume Zeit gedauert, als es brinnen lebendig wurde. Gine Thur ging und ich hörte bas Schlurfen bon Pantoffeln. Plöglich wurde die Ror= riborthur heftig aufgeriffen, irgend eine frallige Fauft pacte mich am Roch und zog mich mit jahem Rud vollends hinein. Diefer murbige Empfang batte mich ein wenig aus meiner Betäubung geriffen; aber ebe ich noch ein Wort herausbrachte, fühlte ich etwas Weiches mit beängstigender Behemeng in meinem Geficht herumtlatichen, bag mir Soren und Geben berging. Bie gleich ergoß fich über mein armes, berftandnifloses Saupt eine mabre Sturmfluth bon Berebfamteit, in welche bie Schläge in mein Beficht, auf Schulter und Urme metrifche Gliebe= rung gu bringen fuchten. Guge Rofennamen waren's gerabe nicht, bie mein Ohr trafen. Die in meinem Le= ben hatte ich geglaubt, baß ich ein fo miferables, berlumptes Gubiett fei wie mir's jest mit Buhilfenahme fchlagender Beweisgrunde liebevoll auseinanber gefett wurbe.

Diefe reigenbe Szene hatte mich mit einem Male niichtern gemacht. hatte begriffen, daß ich in die unrech= ten Sanbe, und zwar in biejenigen ber Frau Conrads gerathen mar.

"Aber gum Teufel, Frau Conrab, benten Sie benn, Sie haben Ihren Mann por fich?" fchrie ich, als ich ein wenig Luft ichöpfen tonnte.

Ein lauter Aufschrei und - Frau Conrad warf fich ohnmächtig in meine Urme, fuhr aber gleich wieber empor und erkundigte sich gärtlich nach ihrem

Während wir noch verhandelten, tam ber Ruticher wieber bie Treppe berauf. Die Frau, Die er auf feiner letten Station beraustlingelte, habe ertirat, bag biefer herr gar nicht ihr möblirter Berr fei, und babei beutete er auf herrn Conrad, ben er wieber mitgebracht hatte, und ber auf bem beften Wege war, fich in eine antite Marmorftatue zu verwandeln. Die Starrheit und die Farbe einer folchen hatte er icon angenommen.

Die braftische Situation mag fich jeber felbft ausmalen. Aber biefer Em= pfang wirtte auf mich wie ein Sturg-3ch war nicht nur für jenen Abend ernüchtert, fonbern auch ernüch= tert fürs gange Leben. 3ch bin gebantenvoll nach haufe gezogen und habe ein für alle mal die Beirathsibeen aus meinem Ropfe berbannt. Berr bes Simmels, ... wenn unfereinem . . . nee, liber nicht! Proft, meine Ber=

Und wie bon einem bofen Alp befreit, gab ihm ber gange Stammtifch= chorus bas Profit zurüd.

- Moberne Mäbchen. - 1. Rablerin: "Dent' Dir, Müllers Bertha hat ihr Rab vertauft, beschäftigt fich fleißig in ber Rüche und ftridt Strum= pfe." - 2. Rablerin: "Wie fann jemand nur fo rafch finten."

- Stilblüthe. - Balb aber follte Abolar ein haar in ber Suppe feines Liebesglüdes finben.

3m Ederze die Gattin erfcoffen.

Aus Dedenburg in Ungarn wird ein schredlicher Fall gemeldet: Im Wirths= hause zu Rliegenbach, nächst Deben= burg, unterhielt fich ber Schwager bes Ortsrichters, Stefan Befits; ba fam beffen Frau, um ihn nach Saufe gu bo= len. Befits ergriff hierauf bas Gewehr bes Wirthes; benn er glaubte, es fei nicht gelaben, und bemertte im Scherge ju feiner Frau: "Ich erschieße Dich!" Er zielte und erschof thatfächlich bie Frau. Befits ift bor Schmerg bem Das Tabafparadies der Belt.

Der Segnungen ber mobernen Truftwirthschaft foll auch "Cuba libre" mit möglichfter Beschleunigung theilhaftig werben und gwar in erfter Linie bas Tabatparadies ber Welt, ber Buelta Abajo Diftritt in ben Brobin gen havana und Pinar bel Rio. In biefem Diftrift wachft bas ebelfte Rraut und ber Befig ber betreffenden Ländereien involvirt felbftverftandlich die Kontrole über ben Tabakmarkt bon Habana. Alles in Allem umfaffen bie Plantagen von Buelta Abajo etwa 13,000 Acres, aber von biefem Areal ift nur ein fehr fleiner Theil, taum 700 Acres, für bie Tabattultur geeig= net. Das Klima ift überall basfelbe, die Qualität bes Bobens aber nicht und hierin liegt bie Erflärung biefer mertwürdigen Thatfache. Bergebens haben bie beften Chemiter gahlreidje Bobenanalhsen borgenommen, fie wa= ren außer Stanbe, bas Geheimniß ber Natur zu ergründen, und auch in diefem Falle bewährt fich bie Wahrheit bes alten Sprichwortes: "Probiren geht über Studiren." Um bas auie Inbatland zu finden, find Rulturen anzulegen und auf das Sorgfamfte 32 pflegen. Un ber Art ber gur Berweitbung gelangten Tabatpflanzen liegt es nicht, benn Pflangen aus anderen cu= banischen Diftritten, ja sogar aus fremben Ländern haben im Buelta Abajo = Diftritte, bei ber geeigneten Pflege und Behandlung, Tabat von ber beften Qualität geliefert, während Pflanzen bon ben berühmteften Plantagen an anderen Orten balb begene= rirten und nur ein gang gewöhnliches Rraut ergaben. Unter bem fpanifchen Regime war bon einer Rlaffifitation ber Plantagen, hinsichtlich ihrer Gr= traasfähigfeit, nicht bie Rebe und bes= halb laffen Die ftatiftischen Mittheilungen über ben Tabatbau fehr viel gu wünschen übrig; an genauem Bahlen= material, nach welchem man ben Um= fang bes beften Tabatareals auch nur annähernd berechnen könnte, fehlt es fogar gang. Ohne Zweisel gibt es ein= zelne Fachmänner, welche Die Anzahl ber Caballerias in Savana und Binar bel Rio (Caballeria ift Die Ginheit beim Meffen bes Landes und umfast 33.16 Mcres) giemlich genau fennen. aber biefe behalten ihr Wiffen für fich. da fie an der Bilbung des geplanten Trufts, bem angeblich bie ungeheuere Summe bon \$100,000,000 gur Berfiigung fteht, birett ober indirett betheis ligt find. Um bie Berwaltung, wenn nicht bas Besitzrecht an ben besten Za= bakländereien unter einen hut zu bringen, ift nur Gelb und Beharrlichteit von Nöthen, ba jett schon etwa bie Salfte bes Buelta Abajo-Diftriftes bon einem halben Dugend Cigarren-Fabrifanten in Havana fontrolliet wirb. Das Entfenden bon Agenten nach bem Diftritt, mit ber Orbre, bas renommirtefte Land aufzukaufen, würde die Preise bald bis zu einer fabelhaften Sohe treiben und beshalb geben bie Spekultanten anders gu Werte. Ginige vertraute Agenten berelben, welche in ber Tabatfultur Grfahrung haben, baraus aber ein Beheimniß machen, sichern sich unter ber Sand bas Bertauferecht auf Farmen, um im Laufe ber Zeit die Bobenquali= tät tennen gu lernen und bas Befte bann zu erwerben. Muf ben Plantagen bes gangen Di-

striftes find zur Zeit ungefähr 26,000 Männer sowie 10,000 Weiber und Rinder thätig, boch glaubt man, bak die Tabattultur binnen Rurgem einen so bedeutenden Aufschwung nehmen wird, um mindeftens 60,000 Menfchen Befchäftigung zu geben. Im Berhaltnif mit ben Löhnen in anberen Inbuftriezweigen auf Cuba ober ber amerifanischen Farmarbeiter erhalten bie Leute auf ben Plantagen im Buelia Abajo = Diftritt gute Bezahlung, nam= lich jahraus, jahrein \$15 bis \$20 pro Monat nebft Betöftigung und Bohnung; bie nur während ber Erntegeit beschäftigten Arbeiter erhalten \$1.50 pro Tag. Zur Produttion bon 1000 Bfund Tabat ift die Arbeits eines erfahrenen Mannes nöthig. Die beften Arbeiter tommen bon ben fanarifchen Infeln ober find cubanifche Reger, Die nicht an ihrer Nationalfrantheit, ber Faulheit, leiben. Daß bie Tabatfultur fich gut bezahlen muß, erhellt aus be: Thatfache, bag bie mit frembem Rapi= tal arbeitenben fleinen Pflanger für ein Darleben auf 6 Monate etma 20 Progent Binfen bezahlen und in nor= malen Jahren boch profperiren; reiche Pflanger halten eine Saifon für schlecht, die nicht wenigstens 50 Bru= gent abwirft. Das Aussetzen ber Pflangen geschieht in ben Monaten Oftober, Robember und Dezember, Die Ernte bauert bom Januar bis Marg. Der erfte Schnitt wird für Dedblätter verwendet, mahrend bie fpater gefchnit= tenen Blätter nur als Ginlagen bienen. Bom Felbe tommte ber Tabat in Die Trodenhäufer, mo er etwa 40 Tage bis gu feiner bollftanbigen Reife bleibt; gum Berfand fann er aber erft gelangen, wenn die Blätter nach bem Gintritt ber Regenzeit Feuchtigkeit genug aufgenommen haben, um nicht zu ger= brodeln; fortirt werben bie Blätter in 12 Grabe, beren Preis gwifchen \$25 und \$1000 pro 100 Pfund pariirt; Bigarren aus ber feinften Qualität to= ften freilich \$1.50 pro Stud und eine bestimmte Marte wird nur für ben Bringen bon Bales, ben Baren bon Rugland fowie einige Gelbfürften fabrigirt. Ihren Sohepuntt erreichte bie Zigarrenausfuhr aus Sabana im Jahre 1889 mit 250,000,000 Stück bei einem Durchschnittspreise bon \$39 pro Taufend, mahrend im Borjahre nur 98,000,000 Stud zu \$55 pro Taufend erportirt murben. Die Tabatausfuhr fiel von 30,000,000 Pfund im Jahre 1896 auf 9,000,000 Pfund im Bor

- Sartefte Strafe. - Regiments= fommandeur (bie jungen Leutnants ruffelnb): "Meine Berren, Gie berbiebie Berhandlungen ber Ubruftungstonfereng anboren gu muffen!"

Meuterei in Ramerun.

Ueber eine unlängft in Ramerun ftattgehabteMeuterei wird bemhannob. Courier jett von einem fürzlich aus Ramerun gurudgethrten Deutschen berichtet: Die Urfache, Die Die schmar= gen Golbaten fanben, ober die fie bor= geben gefunden zu haben, mar äußerft geringfügig. Gine Regerin hatte in einem Quell gebabet und mar bon ben Soldaten arg gemighandelt worben, weil biefe behaupteten, fie hatten aus bem Quell ftets ihr Trinfwaffer ge= schöpft und könnten bas nun nicht mehr, da es berunreinigt sei, obgleich es noch andere Quellen genug gab. Diefe helben wurden natürlich bon bem Sta= tionschef nach Gebühr beftraft. Rurge Beit banach berichtete ein herrn Leufch= ner treu ergebener Pferdeburiche, er habe in bunfler Racht, in einem Berfted, in bem man ihn nicht bemerkt ha= be, einer Berfchwörung beigewohnt. Da= nach hätten bie Wen-Solbaten einen Schwur geliftet, fammtliche Beigen ber Station gu ermorben, bis auf Frau Leufchner, bie fie mit fich in ben Urwald fchleppen wollten. herr Leufch= ner glaubte anfangs biefe Schauermar nicht, war aber nichtsbestoweniger auf feiner Sut. MIs er nun am Abend schlafen gehen wollte, fand er zwei voll= fommen bewaffnete Golbaten unter bem Bette feiner Gattin und bem feini= gen bor. Ohne allen garm wurden Diefe entwaffnet und fo eingesperrt, baß die übrigen nichts bemertten. Ra= türlich waren fammtliche Beigen in biefer Nacht auf bem Boften, aber es geschah mertwürdigermeife weiter nichts. Um andern Morgen befahl ber Stationschef fammtliche Colbaten in einen Schuppen unter bem Bormanbe, einen Löhnungsappell abhalten zu mollen, mahrend fich fammtliche auf ber Station anwesenben Beigen - felbft bie Miffionare - mit ihren Gewehren an ber Thur poftirten. "Gest bie Bewehre gufammen!" tommandirte Berr Leufchner. Rein Menich rührte fich -"Sett bie Gewehre gufammen!" fommanbirte Berr Leuschner noch ein= mal mit fraftiger Stimme. - Rein Mensch rührte fich - - "Das also ift ber Dant bafür, baß ich euch ftets fo gut behandelt habe! - Ihr schwarzen Salunten!" - fagte ber Stationschef mit bor Born bebenber Stimme, aber fcon brach ein riefiger fchwarger Befreiter aus ber Front heraus und ging auf feinen herrn los, indem feine Mugen bor Wuth funtelten: "You are the first!" (Du bift ber erfte!) fchrie er, feine Fauft brohend borftredend. Aber er fam an ben Unrechten. -"O no, Sir! - I am not the first, - but you!"! (D nein Berr! ich bin nicht ber erfte, aber bu!) fagte ber fühne Mann, gog ruhig feinen Revolber, und im nächften Augenblid malgte fich ber Schwarze mit burchichoffenem Ropf am Boben. Run fturmte Die feige Banbe ben Musgangen gu. Aber bort murben fie bofe empfangen; fammtliche Be= wehre richteten fich auf ben babonftur= menben Saufen, vier blieben auf bem Blake, während bie übrigen theils ber= mundet, theils gefund in ben Balb entflohen. Aber schon nach einigen Togen tamen bie Ungliidlichen wieber herbor und ftellten fich: ihre Feinde, bie

Gingeborenen, hatten ihnen nicht eine Handvoll Reis abgegeben, und fie maren elendiglich berhungert. Rach einer fchleunigen Melbung nach Ramerun eilte auf bem Bouvernementsboot Rachtigal ber ftellvertretenbe Gouberneur Reaterungsrath Sein herbei, um das Ariegsgericht abzuhalten, bas wohl auf

Biele Dornen.

Tod erfannt haben burfte.

Ueber bie Dornen ber Chriftustrone hielt bu Meln in ber letten Gikung ber Atabemie ber Infchriften gu Baris einen längeren Bortrag. Der französische Gelehrte, ber früher schon über andere Paffionsreliquien, wie Rreug und Lange, umfaffende Untersuchun= gen angestellt hat, hat nun bie Beschichte ber Dornen eingehend erforscht: Während zu Unfang Diefes Jahrhun= berts faum 27 einzelne Dornen betannt waren, hat nun bu Mely nach Durchftöberung aller Reliquienichate biefe Rahl auf 560 gebracht. Er tonnte brei Stätten feststellen, welche in ber Hebermittelung biefer Reliquien eine Hauptrolle fpielen, Jerufalem, Ron= ftantinopel und Paris. Diefen legten 3meig verfolgte er eingehender. Im Sahre 1239 tamen große Stude ber Dornenfrone nach Franfreich, fie murben 1247 Gigenthum Ludwigs be3 Beiligen, ber für ihre Aufbewahrung ein besonderes Beiligthum bauen ließ. Die Angahl ber Dornen gibt eine geit= genöffifche Quelle auf 72 an, boch ift diese Zahl nicht sicher. So weit es sich nachweisen läßt, haben Ludwig und feine Nachfolger an Fürsten, Kirchen und Klöfter burch gang Europa bin 60 Dornen verschentt; auf Ludwig felbft entfallen 23 Dornen, barunter einen, ber zu tragifcher Berühmtheit gelangt ift, ber Dorn bon Schottland, ben Da= ria Stuart bis ju ihrer Sinrichtung Es bewahrt aber bie Rotre= trug. Dame-Rirche in Paris als bochftes Beiligthum Ludwigs eine Chriftustrone, die aus Binfenrohr besteht. bu Mely fucht nun biefe Reliquie und bie Dornen fo gu bereinigen, bag er an= nimmt, bag Lubmig neben ber eigent= lichen Rrone, welche immer in Paris berblieb, ein reichhaltiges Dornenbun= bel befaß, bas er zu Schenfungen be= nutte und feinen Rachfolgern hinter-Soweit Die Rombination bu Melns, bie er bemnächft weiter auszu= führen gebentt.

Sie helfen unfehlbar,

bie St. Bernard Aräuterpillen, bei allen organischen geiden. Sie regen die Ibatigieit der erschlaften Arber wohltbätig au, bestördern die Berdaung, tragen zur Ernädrung des Körpers, sowie zur Ansicheidung der berbrachten Materie bei, einigen das Blut und beugen bem Aufandrang nach dem Kopfe dor. In dieser Beziedung aben die Killen, die aus den reinsten der getäblischen Stoffen jusammengeiet find, sich wahre Wurderlaren zu Stande gebraus, und der sie inwal in der dorgeschiedenen Weise gebraucht dos, ist ibres Lodes voll.

Gine Botschaft der Hoffnung. An Arbeiter, die geistig und körperlich erschöpft sind.

Begahlt Ihr bie Strafe für bie Uebertretung ber natürlichen Gefete ber Gefundheit? Erfcutterte Rerven und gefchwächter Rorper verursachen bie Gehlichlage im Leben. Fehlt es Guch an Energie, Rraft und Lebensmuth? Seid Ihr mit dem muden und nerbofen Gefühl behaftet, bas Guch hindert, Gurem Gefchaft nachzugehen und ber Pflicht bes täglichen Lebens zu genügen? Leibet Ihr an Schwindel, Gedachtnifichmache, Schmerzen im Ruden, Ungufriedenheit, Riedergeschlagenheit und unftatem Geift. Dies find Die Ungeichen von nervojer Berruttung.

Verzaget nicht! Wenn alle Die anderen nicht zu helfen vermögen, komplizirtesten dann mendet Leiden Ench an den Wiener durch Spezial=Arzl nene in dem Melhoden New Era Medical Inflitute. Geilmittel.

hartnäckigsten Rurirt neue

Der Wiener Spezial-Arzt prattigirt erfolgreich in diefer Stadt, und ba er heilungen bon dronischen Rrantheiten bewirft hat, die fich in einem Stadium befanden, wo auch die tuchtigften anderen Mergte machtlos waren, hat er fich als ber Meifter in ber Medigin und ber Bunbargnei-Runde erwiesen. Mediginische Inftitute entstehen und bergehen, Spezialiften tommen und verschwinden, andere werben auftreten und untergeben wie bie erfteren, und verlaffen ben Patienten armer und ungeheilt; aber ber Wiener Spezialift hat burch bie Werthschätzung bes Bublitums, burch die große nachfrage ber Rranten nach ihm und burch feinen unvergleichlichen Erfolg im Beilen von Rrantheiten eine große und ausgebehnte Braris aufgebaut, woburch er bauernd und bleibend an biefe Stadt

Gefundheit und Krankheit find Zuftände, die uns Freude oder Leid, Glüd oder Trauer, Erfolg oder Fehls gen. Gefundheit fett den Mann in den Stand, Alles zu ertrasen. Krantheit macht ihn für die gewöhnlichen Pflichten bes täglichen Lebens unbrauchbar. Es liegt auch Sparfamfeit barin.

Auf ber Suche nach Gefundheit follten bie folgenben Gigenschaften in Betracht gezogen merben: Tuch tigfeit, Erfahrung, Gefchicklichkeit und ber erworbene Ruf in Bezug auf Zuverläffigteit. Dies Mues trifft auf ben Wiener Spezial=Argt gu.

Rervose Berrullung und die Begleit = Erscheinungen bei jungen, mittleren und alten Leuten. Die schrecklischen Folgen bon bernachläffigten oder folecht behandelten Fallen find Erguffe, forper= liche und geiftige Schwäche, Schwindel, Gedachtniß = Schwäche, Mangel an Energie, Schmerzen im Ruden und viele andere unangenehme Symptome, Die einem Die Freude am Schaffen und am Leben vergallen. Des Wiener Spezial-Urztes fpezielle Behandlung wird Guch heilen, gang gleich, wer gefehlt hat.

Schwache Manner. Berlorene Stärte und Lebenstraft fcmwachen Mannern wieber gurudgegeben. Organe bes Rörpers, welche gefchwächt wurden ober einschrumpften burch Rrantheit, Ueberarbeis tung, Erzeffe ober Indistretionen, erhalten ihre fruhere Rraft und Starte wieber burch feine erfolgreiche Behandlungsmethobe.

Blulvergiflung, fowie alle Blutfrantheiten grundlich geheilt und jebe Spur bes Giftes für immer aus bem

Arheime Krankheilen, Entzundungen, Entleerungen, Strifturen, werben bauernd und bollftanbig von ihm geheilt.

Behandlung mil heißer Luft fur Rheumalismus. Die Erfahrung beweift, bag bies ein fpegifisches Seilmittel ift für Sciatica, Lumbago, Rheumatismus und Berrentungen; unfere Methobe umfaßt ben Gebrauch trodener heißer Luft in verschiedenen Tempera= turen bon 280 bis 360 Grad. Die Wirfung macht fich fofort bemertbar und bie Behandlung braucht nur einige Mal angewandt zu werben. Werft Gure Rruden fort und werbeigefunb. Clektrizität in fammtlichen modernen und verbefferten Methoden tommt ebenfalls zur Unwendung, fowie Brof. Roentgen's X = Strahlen bei besonderen bafür geeigneten Fallen.

Magen=, Leber= und Mierenkrankheilen in ihren berichiebenen Formen bauernb

Nasen:, gals- und Bruftkrankheiten in furger Beit furirt.

Damen, welche an ben Krantheiten leiben, die ihrem Geschlechte eigenthümlich find, erhalten spezielle und forge gehandlung.

"Sehl Euch vor. bevor es ju fpat ift." Bernachtäffigte ober schlecht behandelte Krantheiten enben in Berkrüppelung ober Tob. Burbe es nicht gerathen er= scheinen, bevor biefes Stadium erreicht ift, ben Gebrauch von Patentmediginen einzuftellen und ben Argt aufzusus chen und zu fonfultiren, der Taufende von Anderen geheilt hat und ber auch

Ends heilen kann.

Gin perfonlicher Befuch ift ftete vorzugiehen.

Sprechstunden: 9-12; 2-8; Sonntags 10-2, Mittwochs 9-12. 3immer 506-508 Rew Gra Bldg.

New Era Medical Institute, Ecke Halsted, Harrison und Blue Island Ave.



Bar Fixtures. Drain Boards. iowie Zinn, Zint, Meffing, Aupfer und allen Küchen: und plattirten Geräthen, Glas, Solz, Marmor, Porzellau u. f.w. 1190ft Madifon St., 3immer 9.

Weare Commission Company,

Room 427, Stock Exchange Building, Grain, Provisions, Stocks & Bonds. CARL MOLL, Manager.

Cie Gle Transatlantique Frangofifche Dampfer-Linie.

He Dampfer diese Kinie machen die Reise regelmäßig in einer Woche. Schnelle und bequeme Kinie nach Südd utschand und der Schweiz.

71 DEARBORN STR.
Maurice W. Kozninski, des Beitens.

Schufverein der hausbesißer gegen ichlecht gahlende Miether, 371 Larrabec Str. Terwilliger, 232 W. Division Str. M. Weiss, 614 Racine Ave.

TEVE EN

lot bibofa bm

Schükl das Eisen. Bie eine ölige Schubwichie

Eure Schuhe und guter Un-ftrich Guer haus ichupt, fo E-Z Liquid

Ofenschwärze bas Gifen Gures Diens. Es giebt nichts ebenjo gutes ober "gerabe jo gutes".

Martin & Martin. Fabrikant, CHICAGO. und aufwarts für Sotten in ber

Subdivifion, mit Front an Aihland Abc. und Garfield Blod. (55. Str.) Tine shone Lage mit vorsiglicher Care Bedienung. Es laufen eieftrische Cars durch von der Suddivision nach der Stadt. Fare 5 Gents. Fune dequeme Gittenung don den Stodt. Fare 5 Gents. Fune dequeme Gittenung don den Stodt farde. And leichten Bedingungen. Ausgezeichnete Geschältslecken und foder Viestengen. Verse. Allm diese Lotten auf den Warft zu derigen, wied eine deschanfte Anzahl diese Lotten auf den Warft zu den jezigen niederigen Freisen derfanft werden, nud werden die Preise nachher erhöht. Wenn man die Lage der Botten in Betracht zieht, so sind beine dieser und biuligeren Botten zu finden. Auf Bertauf deim Sigenthümer

MEYER BALLIN, 168 RANDOLPH STR. nahe La Salle. Ernst F. Herrmann,

Nechtsanwalt Cuite 601 Redgie Gebanbe, 120 und 122 Randolph Str.;

Telephon Main 3103. G. Grossberg, Rechtsanwalt.

Zimmer 844-48 Unity Building, CHICAGO. Telephon Main 2997.

Die Annehmlichkeit des Telephondientes wird in welen Fallen bedeutend erhöht burch ben Ge-branch ber Extention Ctation. Chicago Telephone Co., 203 Walpington Str.

### CROSS LEHIGH Die befte Barttohle, Die gegraben wird, für

Defen und Furnacce, ju ben niebrig. ften Preifen vertauft.

Bolles Gewicht, reine Rohle, prompte Mblie

ferung nach jedem Theile ber Stadt C. O. D. Telephone Beft 50.R BUNGE BROS.

Straus & Schram, 136 und 138 W. Madison Str.

Bir fibren ein vollftanbiges Bager bon

Möbeln, Teppiden, Befen und Baushaltungs-Gegenftänden. bie wir auf Abgablungen von 81 per Boche ober 84 per Monat ohne Binfen auf Roten verfaufen. Gin Bejuch wird Guch überjeugen, bağ unfere Preife fo miebrig als bie niebrigften finb.



Ratten und Mäufe. Gebraudit

STEARNS ELECTRIC PASTE. Leicht angewandt, beite Rejultate. Ratten

freijen es und frepiren auferhalb bes Saufes. Es ift garantirt. Bu vertaufen bei Apotheter und Grocers 25c die Schachtel.

Stearns Electric Paste Co.,

Freies Auskunfts-Bureau. Bibne toftenfrei follettirt; Redisjaden allen Art prompt ansgeführt. 93 Ja Saffe Str., Jimmer 41. 4m2

# Congresmann Meefison.

### Dreißig Jahre lang ein Opfer droniichen Katarrhs.

findet endlich das lang gesuchte Hilfsmittel.



Achtb. David Meetison.

Der Achtb. David Meetifon bon Rapoleon, Chio, ift ein geborener Schotts lander. Er mar vier aufeinander folgende Termine Manor feiner Stadt. Er etablirte bie Meefison Bant bon Rapoleon, Chio, Die in tommergiellen Rreisen wohlbefannt ift. Er wurde mit großer Majoritat in ben fünfundfünfzigften Congreß gewählt, und ift ber anerfannte Leiter feiner Bartei in Diefem Theile bes Staates. Er litt lange Jahre an Rtarrh. In einem Briefe an Dr. hartmann, worin er bon Be-ru-na als Ratarrhmittel ipricht, ichreibt herr Deefifon wie folgt: "3d habe mehrere Glafden Be-ru-na verbraucht, wodurch mein Ropf-Ratarrh bedeutend gelindert murbe, und ich glaube guverfichtlich, bag ein fortge= fegter Gebrauch biefe mich feit breifig Jahren belüftigende Rrantheit bollftan. big ausrotten wird." Es ift feine Duth maßung mehr, daß dronifder Ratarr! geheilt werden fann. Wenn Falle bon fünfgehn bis fünfundzwangig Jahre Be: ftand furirt werden fonnen, bas follte die Frage über die Beilbarfeit bon chroni ichen Ratarrh ichlichten. Pe=ru=na furirt diefe Galle. Taufende werden iedes Jah. furirt. Schidt nach einem freien Buch von Beugniffen.

- 18. Dez.

### Ratarrh neun Jahre.

herr Beter Sattenberger, Borterfield, Bis., ichreibt an Dr. Hartman unter ben folgenden Daten: 1. Aug. 1890: "Ich



mich mohler." -12. Geb. 1891: "Die Befferung geht be: ichlimmen Suften und fortmahrenden ftandig boran. Der Ratarrh verschwin: Ausfluß aus ber Rafe. Man rieth mir, fünf ober fechs Jahren." - 28. Aug. Be-ru-na allen meinen Freunden "3ch bin ben Ratarrh jest gang pfehlen. Es ift bie befte Medigin in ber

### los und bollig gefund und gludlich." Katarrh fünfzehn Jahre.

herr S. 3. Rance, Roberjon Fort 3ch will Ihnen melber bag ich ganglich furirt bin Schredlichen Ratarrh. 3d war 15 Jahre Ratarrh war bon NA.

多序

haftet und es mar ger Wall mabrend ber legten fünf Jahre. Niemand fann fich ben Werth bon Beru=na bor: felbft versucht hat. Es furirt ficherlich ichlimmiten

jerr S. 3. Rance.

Ratarrh Mein Fall war fo folimm, wie einer nur Be=ru=na genommen und jebe eine mar Worte genug finden, Ihnen meine Dant- fung. Man-a-fin ift ein wunderbares barfeit auszudrüden für Ihre Gute ge- Mittel für dronische Berftopfung." Bebarfeit auszudrüden für 3hre Gute ge= gen mich und bas Intereffe, bas Gie an meinem Fall genommen."

### ten war es fo schlimm, bag ich nicht gehen tonn= te. Ich begann Pe=ru=na zu ge= brauchen nach Ih= ren Unweisungen und fuhr bamit

Katarrh zwanzig Jahre.

Frau DR. M. Ring, Baterloo, R. C.

macht in einem fürzilchen Briefe an Dr. Hartman folgende Angaben: "Ich war franklich seit 20

mein Leiden fei Ratarrh. 3ch hatte einen

Belt. Gie fonnen meinen Ramen per

Ratarrh fünfundzwanzig Jahre.

berr John D. Atfinfon, 71 Jefferfon

wenden, jo oft es Ihnen gefällt."

Abenue, Freeport, 3U., fagt:

25jährigem Bes

Frau Mt. Dt. Ring cine

Jahren und mußte

nicht, was mir fehlte. Mein Mann

aber Dieje fonnten

nir nicht helfen

3d nahm berichie:

ene Arten Medi=

gin, alles umfonft.

ein Jahr lang fort und es hat bollitanbia herr 3. D. Atfinfon. furirt. 3d muß fagen, bag 3hre Mittel All bas herbeis führen, was fie beauspruchen und felbst mehr. Ratarrh tann nicht bestehen, wo Be=ru=na genommen wird nach Unwei:

gen freien Buchern über Ratarrh ichreibe

man an Dr. Sartman, Columbus, Obio.

### Telegraphilche Nolizen. Juland.

- Der bon New York nach Europa abgegangene Dampfer "Lucania" hat 618,000 Ungen Gilber an Bord.

In Jowa Falls, Jowa, hat fich Dberft Abern D. Clart erichoffen. Fi= nangielle Wirren follen ihn gur Ber= gweiflung getrieben haben.

-Der Baarbeftand im Bunbesichat= amt beträgt gur Zeit \$282,553,673. mobon \$245,414,503 auf bie Golbre= ferpe entfallen.

- Bei einer Bulber=Explosion in Pinole, Col., ift ein Arbeiter auf ber Stelle getöbtet, ein anberer fchwer ber=

- In Baltimore haben bie Republi= faner einen farbigen Parteigenoffen als Alberman-Ranbibaten aufgeftellt. Die Demofraten haben baraufhin aus ber

Raffenfrage ein Wahl-Iffue gemacht. General Ruffell Saftings hat feine, burch ben Brafibenten erfolgte Ernennung jum Direttor bes "Bureau

of American Republics" bantend abgeportbampfer "Scandia" mit 64 entlaff

In Sanfrancisco ift ber Trans= fenen Solbaten und ben Leichen bon bier Offigieren, bie in benRämpfen auf ben Philippinen gefallen waren, ange-

- In Carlinville, Il., ift ber Streit ber Forbertorb-Mafchiniften zu Enbe Moore- und Burrom-Bebaube, fomie

und die Rohlengruben haben ben Betrieb wieber aufgenommen. Es murbe ein Rompromiß abgeschloffen, ber auf \$65 Lohn per Monat für achtstündige tägliche Arbeit lautet.

- Aus Pittsburg, Pa., wird berich. tet, baß Philip D. Armour von Chicago große Unftrengungen macht, um fammtliche Leimfabriten bes Landes unter feine Rontrolle gu bringen. Er foll ben bortigen Fabritanten bereits eine Baarofferte gemacht haben, bie wahrscheinlich angenommen wirb.

- Der Brafibent hat ben gwölf neuen, bom Rongreß bewilligten Kriegsschiffen folgenbe Ramen gegeben: Schlachtschiffe — Bennfplvania, New Berfen, Georgia; Banger=Rreuger -Beft Birginia, Nebrasta, California; Rreuger - Denver, Des Moines, Chattanooga, Galbefton, Tacoma, Clebes

- Beil er noch Depositen angenom= men hatte, nachdem fein Finang-Inftis tut bereits berfracht war, wurde in Des corah, Jowa, ber Bantier James Gafton zu Sjähriger Zuchthaushaft berurtheilt. Gegen bas Urtheil ift fofort Berufung eingelegt worben, und Ga= fton ftellte bie bon ihm verlangte Burg= schaft in Sohe bon \$10,000.

- Gine berheerenbe Feuersbrunft hat in Logansport, Inb., einen Branb= schaben bon über \$60,000 angerichtet. Eingeafchert wurben: bie Citynational Bant, bie Reegling'sche Apothete, bas Dewenter'sche Mobewaarengeschäft, bas bie Befchäftsanlagen ber Longansport Mall Paper Co.

Musland.

- Die canadische Regierung macht betannt, bag ber Welland-Ranal ungefähr am 24. April für ben Schiffs vertehr wieder geöffnet fein wird.

- Bahrend ber Mudleng, bie ber ameritanische Botichafter D. White gestern beim Raifer hatte, bantte Let= terer frn. White für feine Bemühungen, die Samoa-Affare in gufrieben= ftellender Weise gu fchlichten.

- In Reichenbach, Schlefien, haben breitaufend Weber Die Arbeit nieber= gelegt. Die Leute verlangten eine gebn= ftunbige Arbeitszeit, murben aber bon ben Fabritbefigern mit ihrer Forberung

- In Cap Martin wurde ein Denf= mal ber ermorbeten Raiferin Glifabeth bon Defterreich enthüllt. Alle bedeutenben europäischen Nationen waren vertreten, und die Königin Victoria hatte von Cimiez einen prächtigen Arang gefandt.

- Die beutsche Expedition, welche nach bem fürglichen Angriff auf eine beutsche Batrouille burch Eingeborene nach J-Chau-Fu ging, ift an Bord bes beutschen Areugers "Gefion" nach Riao= Tichau gurudgetehrt, nachbem fie gwei Dörfer unweit bes Plates, wo ber Un= griff ftattfanb, in Brand geftedt hatte.

Die Münchener "Allgemeine Beitung" läßt in einem angeblichen Interbiem mit bem amerifanischen Botichaf= ter in Berlin benfelben fagen, bag er nicht berftebe, warum Großbritannien bie Saltung ber beutschen Bertreter in Samoa berbamme. Ferner foll Berr White verfichert haben, daß die bri= tischen Jingos noch lange nicht die amerifanische Politik kontrolliren werden.

- Auf ber Befitung feiner Ge= mahlin, ber Fürftin Maria Luife Un= nunciata, Ergbergogin bon Defterreich und Pringeffin bon Toscana, gu Schladenwerth in Böhmen, ift bas Haupt bes fürftlich Isenburg'schen Haufes, Fürst Karl zu Isenburg und Bübingen, in Birftein, erbliches Mit= glied des preußischen Herrenhauses und ber heffischen Erften Kammer, im Alter bon 61 Jahren aus bem Leben ge=

- Bur Unterdrückung bon antisemi= tischen Unruhen wurde nach der hundert Meilen bon Brag gelegenen bohmischen Stadt Nachod eine Rompagnie Solba= ten geschickt. Um Abend borber hatte eine Banbe bon antisemitischen Strolchen mehrere judische Geschäftsläden ausgeplündert und zerftort, war in ein Banfgeschäft gebrungen und hatte aus bem Gelbschrant \$2000 geraubt. Der bom judenfeindlichen Bobel angerichtete Schaden beläuft fich auf \$35,000.

- In einer in Berlin ftattgehabten Maffenberfammlung, bie bon Freunden bes ewigen Weltfriedens einberufen worben war, außerte fich ber fogiali= ftische Parteiführer Liebfnecht unter Underem wie folgt: "Das Friedens= Manifest bes Zaren ift weiter nichts, als ein grober Schwin= womit bie Ruffen übrigen Bölfern, bor allem aber ben Engländern, Sand in die Augen ftreuen möchten. Man hofft, daß Lettere fich bupiren laffen und abrüften, biemeil Rugland im Geheimen feine Rriegs= ruftungen eifrig fortfett".

### Dampfernadrichten.

Mnactommen. New Yort: Wertenbam bon Rotter:

hamburg: Palatia von New York. Philadelphia: Swigerland von Unt-

Baltimore: Bognia bon hamburg. Abgegangen.

Glasgow: Ethiopia von New York. Liverpool: Georgic nach New York. Queenstown: Canada nach Bofton.

### Lofalbericht.

### Des Mordverfuches verdächtigt.

Die Gingelheiten bes Morbangriffs, beffen fich Ebgar S. Low, George B. Ritter und William D'Mara bor eini= gen Mochen auf John M. Abams schuldig gemacht haben sollen, wurden bor Richter Burte gestern auf's Reue erörtert. Da bor bemRich= ter behauptet wurde, bag ber ber hauptschuld berbachtigte Clinton B. Bifer, welcher bie Borgenannten ge bungen haben foll, um Abams forper= lich zu guchtigen, bie Stabt verlaffen habe, und ba ferner ber Sauptzeuge für die Bertheibigung, James B. Sope, No. 89Wafhburne Abe., nicht gur Stelle war, die Berhandlungen verschoben wer= ben. Wifer, ber Abams berbächtigt, feine Entlaffung aus ben Dienften eis ner Salzhandlung bewirft zu haben, foll, mit Silfe ber brei Manner, Rache an Abams haben nehmen wollen. Der= felbe war an ber Jadfon Strafe, nahe bem Borfengebaube, hinterruds nie= bergeschlagen und mit einer bofen Ropfwunde hinter bem linten Dhr aufgefunden worben. Gein Berbacht fiel fofort auf D'Mara, ber ihm, wie Gr. Nhams behauptet, wiederholt aufgelauert habe, wenn er bon Unbefannten gum Fernsprach=Apparat in einer, fei= ner Wohnung in Syde Bart benachbar: ten Apothete genarrt worden fei. Da er fich bahin ftets in Begleitung bege= ben, hatten bie gedungenen Schächer bie günftigere Gelegenheit abgewartet, ihn allein in ber Nahe bes Borfenge= bäubes zu überfallen.

### Trauriges Loos.

In ihrer Wohnung, Nr. 41 howe Str., machte geftern Abend bie Bittme Charlotte Jones ihrem Leben ein En= be, inbem fie Leuchtgas einathmete. Lang anhaltenbe Rrantlichteit foll bie Unglückliche in den Tod getrieben ha=

\* Die alten Deutschen afen alle Schwarzbrob, wie es bie 20m. Schmibt Bating Co. heute noch immer an ihre Ein Mann kann nicht arbeiten 2Benn er an Samorrhoiden feidet.

Gr fann nicht effen, folafen, er tann nicht bef: fer werden, ausgenommen, er gebraucht Phramid Bile Cure, das wird ihn heilen, und ihm fofort Linderung berichaffen.

Rur ein wenig Schmerg vermag einen Dann fo gu irritiren, bag es ihm hunderte bon Dollars toftet. Leben ift Rampf. Um erfolgreich gu fein, braucht man feine gange Energie und bie Rraft feines Wehirns, gur Löfung ber borliegenden Frage. Gogar ein Sühnerauge macht ihn erregbar, ber= ftimmt, gornig - und ein gorniger Mann hat felten Erfolg. Der geringe Schmerg bon einem Suhnerauge ift ein angenehmes Gefühl im Bergleich mit bem fcredlichen Leiben bon Samorr= hoiben. Das ift ein Schmerg, ber ben gangen Rörper ju burchbringen icheint. Er theilt sich allen Theilen nahe bem Urfprungsfig mit und berurfacht ein fcmeres, fchleifenbes Gefühl in bem Berineum. Leute, Die es nicht burch gemacht haben, wiffen nicht, was es bebeutet. Es gerrüttet bie Nerven, ber hindert Schlaf, verhindert gufammen= hängendes Denten, und verurfacht Bewichtsverluft, fo fchnell wie es nur ein bosartiges Fieber vermag.

Und boch gelten Sämorrhoiben nur als Rleinigfeit. Gie werben bernach: läffigt - laufen von Monat zu Mo nat und Jahr zu Jahr. Nach und nach tommt bie wundargtliche Operation, bie vielleicht hilft - vielleicht töbtet.

Es gibt nur eine fichere, zuberläffige und fcnelle Beilung für Samorrhoiben. Die heißt Phramib Bile Cure. Es ift eine neuerliche Entbedung, und feine Ingredenzien find folche, Die Die entzündeten Theile reinigen, lindern und heilen, die Entzündung fofort ber= mindern, und bei fortgefetter Unmenbung alle Anschwellungen und alle Spuren ber Rrantheit entfernen. Es fest die Membrane in gefunden thatigen Buftand und heilt bollftanbig und

Von C. F. Collins, Garnett: "Ich begann mit bem Gebrauch von Phra= mid Bile Cure, und mein Fall war fo fchlimm, daß ich glaubte, das Mittel würde in meinem Falle berfagen, aber ebe ich zwei Drittel eines Pacets ber= braucht hatte, fühlte ich mich bedeutend beffer, und ich tann jest ehrlich fagen, baß ich vollständig geheilt bin. Es ift das schnellste und sicherste Seilmittel, bon bem ich je gehört habe. Von Jofiah Robert, Port Dram,

R. 3 .: "Gerabe ein Biertel eines Badets ber Phramid Bile Cure hat Wunder an mir verrichtet und ich habe teine Gelegenheit verfäumt, folch gro-Bes Beilmittel zu empfehlen." Von Wm. Mchale, Rodport, Maff.

"Gin Padet bon Phramid Pile Cure hat mir mehr geholfen, als irgend et= was, was ich vorher gebraucht habe."

Phramid Vile Cure wird allgemein bon Apothefern berfauft. Falls Guer Apothefer es nicht hat, wird er es Euch beforgen, wenn ihr ihn barum erfucht. Buch über Urfache und heilung von Sämorrhoiden frei berfandt. Abref= firt: Phramid Drug Co., Marshall,

### Rleine Feuersbrünfte.

Im zweiten Stodwert bes Saufes No. 3119 Cottage Grove Ave. fam ge= ftern Abend ein Feuer gum Ausbruch, bas mit großer Schnelligfeit um fich griff. Tropbem gelang es ber Feuer= wehr noch rechtzeitig, der Flammen herr gu werben, ehe fie fich über bas gange Saus ausbreiten fonnten. Ginige Mitglieder ber Löschmannschaft glau= ben zu bem Berbacht berechtigt gu fein, baf eine Brandftiftung borliege. Das Stockwerk ist von Philipp Roach be= wohnt. Der durch bas Teuer ange= richtete Schaben wirb auf \$650 ber=

Die "Globe Chcle Co.." erlitt geftern Abend in ihrem Geschäftslotal, No. 211-213 Oft Ranbolph Str., burch Feuer einen Schaben bon \$210.

Durch bie Explosion einer Betro= leumlampe trug geftern Abend Frau F. C. Apers in ihrer Wohnung, Nr. 158 92. Str., fcmerghafte, aber ungefähr= liche Brandwunden babon. Das auf bem Rufboben fich ausbreitenbe Feuer murbe noch in feinem Erftehen erftidt.

### Altenheim-Frauenverein.

Wie alljährlich, so wird auch in bie= fem Jahre ber Frauenverein bes beutichen Altenheims feinen Geburtstag in festlicher Weife begehen. Es find diesmal Genüffe gang besonderer Urt borbereis tet worben - Bühnen-Aufführungen, an benen mehrere hervorragenbe Be= fangsfräfte, Damen und herren, be= theiligt find, bie fich wieberholt im Germania = Rlubhaus mit ausgefpro= chenem Erfolg vor bie Rampe gewagt haben. Frau Sufner-Harten, die bor= treffliche Gesangs= und Vortrags=Leh= rerin, fest biefe Aufführungen in Szene, die, fcon feit Bochen gründlich borbereitet, ungweifelhaft allen Befuchern einen in ihrer Urt hier wirklich feltenen, hoben Runftgenug bereiten werben. Das bollftanbige Programm ift wie nachstehend aufgestellt worben:

"Fauft und Gretchen", tomifche Be-fangefgene mit Droefter-Begleitung, bon R. Thiele. - Fauft, Berr Ri= chard Agmus; Gretchen, Frl. Della "Gine Zangftunbe", Befangfgene mit

Orchefter=Begleitung, bon M. Boh= me. - Tanglehrer, herr Arthur Spielmann; Schülerin, Frau Dr. Döpp. Guten Morgen, Berr Fifcher", Dperette in einem Aft mit Drchefter=Be-

gleitung. bon S. Friedrich. Die Buhne ber Norbfeite-Turnhalle ermöglicht eine vollständige fzenische Entfaltung für biefe Aufführungen. Rach ber Borftellung wird ein Ballfeft abgehalten. Der Gintrittspreis ift auf nur 50 Cents bie Berfon feftgefest worben. Das Geft finbet beute, am

Samftag, Abend ftatt.

### Politik und Verwallung.

Don der geplanten Reformation des Gemeinderathes.

Serrn Lindbloms Abnichten gegen die Bahltommiffion.

Entscheidungen des Staats-Oberge richtes.

Mayor Sarrifon in Bafferftiefeln - nicht auf der Entenjagd.

Die anrüchige Minorität bes Stabt= rathes, welche unter ber Führung bon Johnny Powers und Ed. Cullerton die bon der Mehrheit geplante parteilofe Busammensehung der Ausschuffe gu hintertreiben sucht, hat bisher für ihre Bemühungen wenig Erfolg aufzuwei= fen. Der Sechfer-Ausschuß ber Mehrheit war geftern bis gegen Mitternacht in Berathung. Die Powers-Frattion uchte burch einen Boten um eine Un= terredung mit den bemofratischen Mitgliedern deffelben (Carn, Schlate und Mappole) nach. Als hierauf teineUnt= wort erfolgte, wurde Alberman Caren perfonlich aufgeforbert, mit feinen altenffreunden zu unterhandeln, aber ber Besieger McInernen's lieh ber Ber- suchung fein Dhr.

Was ber Sechfer=Ausschuß betreffs ber Romites beschloffen hat, barüber liegen noch feine gang zuverläffigen Nachrichten vor, es heißt indessen, daß Alberman Jadfon gum Borfiger Des Finang=Ausichuffes und Alberman Walter jum Borfiger bes Musichuffes für Rechtsfragen empfohlen werben wirb. Die übrigen Borfber=Stellen sollen gleichmäßig an die alten und die neuen Rathsherren vertheilt werben.

Die am letten Donnerftag innerhalb ber Stadtgemarfung erwählten Town-Affefforen, für welche nach ben Beftim= mungen bes neuen Steuereinschätzungs= Gefetes in ber Berwaltung bon Coot County feine Blage mehr borhanben find, werben gemeinfam Schritte thun, um bie Berfaffungsmäßigfeit bes befagten Gesetzes anzufechten. Sie seben fich heute nach einem findigen Advota= ten um, ber ihre Sache bor ben Berich= ten vertreten foll. - Bis die Berfaffungsfrage entschieden ift, wird Couninrichter Carter sich weigern, die in ben letten Tagen bon berichiebenen Town= behörden gemachten Bewilligungen für bie Berwaltungs=Ausgaben gutzu= heißen. Die brei Towns ber inneren Stadt und bas Town of Late haben für biefe 3mede gufammen \$205,000 auß= geworfen. Der Countyrichter ertlart eboch, baß die Ausschreibung biefer Steuern nicht rechtsberbindlich fei, weil es unter bem neuen Gejet Town-Uffcf= soren in Chicago nicht mehr gebe.

Die ftädtische Zivildienft=Rommif= fion, welche fich mahrend ber Wahl= tampagne bon ben Republitanern aller= lei unangenehme Dinge hat nachfagen laffen muffen, sucht nunmehr mit bem Feinde quitt zu werden, indem sie ihre "Intereffensphäre" auf Roften ber po= litischen Gegner gu erweitern beftrebt ift. Es handelt fich barum, Rontrolle über bas Personal ber Wahltommiffion ju erlangen. Die Wahlbehörbe, beren Befugniffe fich nur auf bas Stadtge= biet von Chicago und die, jest gerriffe= ne, Landgemartung Cicero erftreden, ift nichts destoweniger als Countube= hörbe organifirt. Die Stadtbermal= tung muß gmar ben weitaus größten Theil ihrer Betriebstoften beitreiten. aber ber Countyrichter ernennt bie Bahltommiffare, und diefe haben bezüglich ber Anftellungen bollstänbig freie hand — von etwaigen Beschrän= fungen abgefehen, welche ber County= richter ihnen bei ihrer Ernennung auferlegen mag. Bräfibent Lindblom bon ber ftädtischen Bivildienft=Rommif= fion will nun, weil die republitanische Mehrheit ber Wahlkommiffion von ih= rer Machtvolltommenheit natürlich au parteipolitischen 3weden Gebrauch macht, die Bestimmungen ber Bivil= bienft=Ordnung auf bas Personal ber Rommiffion angewandt wiffen. Countn=Richter Carter erflart, im Bringip hatte er gegen einen berartigen Sp ftemmechfel nicht bas Minbeste einguwenden, er befürchte aber, bag ber Durchführnug beffelben gefegliche Sin= berniffe im Wege ftanben. Much bie herren Waller und Rraus hatten, als fie an ber Spige ber Zivilbienft-Rom= miffion ffanben, schon ähnliche Absich= ten gehabt, wie jett Lindblom, man habe fie aber babon überzeugt, bag ifrem Borhaben die gefehliche Grundlage fehle. Falls herr Lindblom anderer Unficht fein follte, tonnte man bie Un= gelegenheit ja bor bas Staats=Dber= gericht bringen, bis biefes aber feine Entscheibung abgebe, muffe es natur= lich beim Alten bleiben.

ftern zwei Entscheidungen von Wichtig= teit für die Stadtverwaltung von ber That nur aus zwei ftatt aus ben Chicago abgegeben worben. In bem Prozeg ber Manhattan Cement Co. gegen die Stadt Chicago hat ber Be= richtshof bie bon ben Rechtsvertretern ber Stadt beantragte Wiederaufnah= me bes Berfahrens abgelehnt. Damit ift bas bon bem Berichtshof abgegebene Urtheil aufrecht erhalten. Und bas ift folimm für bie Stadt. Die Manhat= tan Cement Co. hat nämlich \$150 Schabenerfat für Waaren berlangt, welche bei ben Branben, die fich wah= rend bes großen Streifes im Sommer 1894 auf ben Rangirgeleifen im fub= lichen Stabttheile ereigneten, zerftort worben find. Die flagerifche Gefell= schaft fußte babei auf bem im Jahre 1887 bon ber Staats-Legislatur erlaf= fenen Befet, melches Stabtgemeinben und Landfreife in Fällen bon Aufruhr für brei Biertel bes Schabens perant= wortlich macht, ben Privatparteien fci= tens ber Aufrührer erleiben mögen. Der oberfte Gerichtshof bes Staates hat ben Unfpruch ber Manhattan Co. an= erfannt, und es erscheint beshalb un= zweifelhaft, bag er auch bie aus jenen

Bom Staats-Obergericht find ge-

# DR. WILDMAN,

Ratarrh ber Dafe, Reble, Lungen, bes Magens, ber Blaje unb ber Rieren; Sautfrantheiteu, Rheumatismus und Nerven: franfheiten geheilt burch GlefNo. 195-197-199 State Str. gegenüber ber Fair.

Sprechftunden: 9:30 Borm. bis 4 Uhr Rachm. und Abends 7 bis 8 Uhr. Sonntags 9: 30 Borm, bis 1 Rachm.

## Die Katarrh-Symptome.

Jeder fall zeigt einige dieser Symptome, aber kein fall zeigt fie alle.

### Masen-Ratarrh.

Dumpfer Drud über ben Augen. Schmerg über ben Angen. Anbrang in ben Ohren. Berftopfung ber Raje auf einer Seite ober beiben. Ausichnupfen von Schleim aus ber Rafe. Bürgen und Spuden.

Reble=Reinigen. Uebler Athem. Bu Erfaltungen geneigt. Berluft von Energie. Beim Aufwachen am Morgen fo mube gu fein wie beim Bubett.

### Magen-Ratarrh. Unregelmäßiger Appetit.

Belegte Bunge. Chlechter Geichmad im Munbe. Blabungen. Unichwellen bes Magens. Unregelmäßiger Stublgang, Ber-

Diarrhoe. Saurer Magen ober ein Brennen Schwere Laft im Dagen nach bem

Berluft an Gewicht und Rraft. Reizbarer Gemutheguftand und

leicht entmuthigt. Schlechter Schlaf bes Rachts mit

Schabenerfah-Forberungen ber Gifen= bahn-Befellichaften für rechtmäßig erflaren wird. Dieje Forberungen aber belaufen sich auf mehr als \$3,000,000! Die zweite, geftern bom Staats=

Obergericht in Springfield getroffene Entscheidung ift gegen Polizei=Chef Riplen gerichtet, beffen Befuch um Wieberaufnahme bes Berfahrens in Sachen Luthardt gegen Riplen abichlä= gig beschieden worden ift. herr 28m. S. Luthardt mar früher Gefretar ber Beheim-Abtheilung bes ftabtifchen Bolizeidienstes. Er scheint personlich bem Polizei-Chef nicht genehm zu fein, was hauptfächlich barauf gurudguführen gewesen fein foll, bag ber Mr. Luthardt gelegentlich bagu beigetragen hatte, bie hohe Sicherheitsbehörde der Lächerlichfeit preiszugeben. Der Rame Lut= harbt's, mit Angabe ber amtlichen Stellung bes herrn, erfchien nämlich längere Zeit in ber Anzeige eines -Wahrfagers, ber fich auf feine Empfeh= lung berief. Uebrigens figurirten in ber fraglichen Anzeige neben Lutharbt auch ber Er-Manor Swift, unfer bormaliger Polizei-Chef, und andere hohe Bürbenträger ber Stabt und bes County als bantbare Runden des Pro= pheten. Aber bas hat mit ber borlie= genben Sache eigentlich nichts zu thun. Bolizei=Chef Riplen wollte den biede= ren Luthardt los werben, und ba fich ihm unter ber Zivildienft=Ordnung hierzu feine Sandhabe bot, ichaffte er, bem Namen nach, die Stellung Lutharbt's ah. Er perlanate pom Stadt= rath feine Bewilligung für ben Poften, und fo murbe auch teine gemacht. Damit war Luthardt auf's Trodene ge= fest. Er hat fich bas aber nicht gefal= len laffen, fondern murbe flagbar. Der oberfte Gerichtshof entschied, bag ber Bolizei=Chef nicht befugt, mar, einen Bivildienft-Ungeftellten ohne Beiteres aus der Polizeiforce auszumerzen. herr Riplen murbe angewiesen,

Manor harrison, ber Direttor Mc= Gann vom Departement für öffentliche Arbeiten, und bie Ingenieure Spangler und Dicharg mateten geftern, burch hohe Gummiftiefeln bor berRaffe gefchütt, einige Stunden lang in bem neuen Fangfanal herum, ber bom nördlichen Seeufer aus, burch Claren= bon Abe., Lakeside Abe. und Sheridan Drive zu bem Schwemmtanal in ber Lawrence Abe. führt. In bem Ranal fteht achtzehn Boll tiefes Baffer, Die Infpettions=Tour mar beshalb nicht gerade eine Luftpartie gu nennen. Bor= genommen murbe fie, um festauftellen, mas es mit ben Krummheiten sich hat, welche bem Bau bes Ranals borgefommen fein follen. Es murbe ermittelt, baß an mehreren Stellen bes Ranals die Badftein-Ginfaffung beffelben in porgeschriebenen brei Ringen befteht. Un vielen anberen Stellen ift bie Maurer-Arbeit fo mangelhaft ausgeführt, baß fie fich schwerlich als bauerhaft er weisen würde. Die betreffende Rontraftoren-Firma, Cogan & Bond, wirb angemiesen merben, Die entbedten Un= regelmäßigfeiten unverzüglich abzu-

Luthardt wieder anzustellen und ibm

fein rudständiges Gehalt nachträglich

auszahlen zu laffen. Das Gefuch bes

Polizei-Chefs um nochmalige Prufung

ber Ungelegenheit ift jett abichlägig

beschieden worben.

ftellen. In Coanfton fand geftern unter bem Borfit des Manor Duche eine Maffen= Berfammlung ftatt, in welcher befchlof= fen wurde, bei ber Staats=Legislatur in Springfielb gegen bie Unnahme ber "Groß Chicago=Borlage" gu protefti= ren, falls ber Stabtgemeinbe Evanfton feine Garantieen geboten werben, baß ihr auch nach ber Anglieberung bas Recht zugeftanben werben wird, ihr gegenwärtiges Schantberbot aufrecht gu erhalten und bie lofalen Bermaltungs-Ungelegenheiten auf eigene Sand gu regeln. Es berlautete nämlich, baß ber Paragraph bes Entwurfes, in welchem ben Evanstonern biefe Bugestänbniffe gemacht wurden, nachträglich abgean= igen Commertagen herruhrenden bert worden ift, und jest nur wenig

mehr von ben befagten Busicherungen

Der bemofratische Rlub ber 17. Ward hat geftern eine weitere Ber= fammlung in Cachen bes würdigen Maurice D'Connor abgehalten. Diefes Mal hatten bie Freunde bes Gas-In= pettors bie Mehrheit in ber Ber= ammlung, und es gelangte beshalb ein Beichluß-Untrag gur Unnahme, burch welchen die vorgeftern beschloffene Mus= ftogung bes fampflichen Maurice riid= gangig gemacht, bezw. für ungeschehen erflärt wird.

Alle, welche ihren Abeumatismus loszuwerben winichen, jollten eine Flasche Einer & Amends Re-gent Rr. 2851 probieren. Gale & Blodi, 44 Wontoe Str. und 34 Washington Str., Agenten.

#### Gingen über ihre Befugniß hinaus.

28m. Boland und Ebward Forb. ngeftellte ber Möbelhandlung bon 2. Gifh, an 19. und State Strafe, ma= ren beauftragt, Saushaltungs-Begenftanbe, bie Frau Elfa Cummings, Rr. 3516 Afhland Abe., auf Abzahlung gefauft hatte, wieberabzuholen, ba bie Räuferin die Ratenzahlungen nicht hatte leiften konnen. Wie die Klägerin, welche bie beiben Manner bechaften und geftern bem Richter Martin bor= führen ließ, behauptet, haben biefelben bie hinterthure ihrer Wohnung einge= fchlagen, ihren Gatten im Zimmer überfallen und mit ihren Fauften fo übel zugerichtet, daß ihm Blut aus verschiedenen Wunden am Ropf loffen ift, und außer ben bon zogenen Gegenständen noch andere Mö= beln, die ihr perfonliches Eigenthum find, mitgenommen. Da gr. Cum= mings, ber Sauptzeuge, nicht gur Ber= handlung erschienen war, mußte ber Richter Die Ungeflagten entlaffen.

### Erftes Stiftungefeft.

In ber Arbeiterhalle, Gde 12. unb Waller Strafe, findet heute, Camstag, bas erfte Stiftungsfest bes "Gams brinus Frauen-Berein" ftatt. Die Mitglieber bes Arrangements=Romites: Frau Caroline Beber, Frau Chriftine Bauer und Frau Belene Suff, haben für basfelbe umfaffenbe Bortehrungen getroffen und besonders Gorge bafür getragen, daß fich bie Anappen bes Sambrinus auf ber Festlichteit wohl fühlen werben. Jebe Mitgliedsfarte eines gewertschaftlichen Bereins berech : tigt gu freiem Gintritt. Dag auf ben Eintrittsfarten, welche ber Berein hat bruden laffen, die Schugmarte bes Buchdruder-Bereins fehlt, tft ein uns beabsichtigtes Berfehen.

\* Die Möbelhändler Gebrüber Deis mel - Rudolf, Jofef und Gimon Deis mel - haben geftern im Bunbes= biftritt-Gericht um Entlaftung bon ihren Berbindlichteiten nachgefucht. Die Beftanbe ber Firma find nicht angege= ben. Die Schulbenlaft wirb auf \$411,568 beziffert.

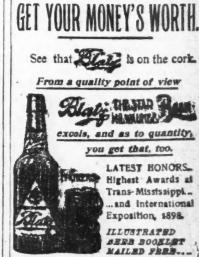

Val. Blatz Brewing Co. Milwaukee, U. S. A.

CHICAGO BRANCHI Corner Union and Brie Sta Telephone 4287 Main

### Abendpoft.

Ericeint taglid, ausgenommen Conntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft" - Gebaube ..... 203 Fifth Ave.

Swifden Monroe und Abams Str. CHICAGO Telephon Dain 1498 und 4046.

Drets febe Rummer, frei in's Saus geliefert ... 1 Gent Staaten, portofrei ...... \$3.00

Dit Conntagpoft .....\$4.00 Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as second class matter.

### Die Raferei der Gutgefinnten.

Wer fich eigentlich noch gur bemotratifchen Bartei gablen barf, läßt fich immer ichwieriger enticheiben. 3m Jahre 1896 murben Behntaufenbe aus ber Partei herausgeworfen, bie ihr Jahrzehnte lang angehört batten, ja Togar Männer, welche ihre Politit beftimmt und die bochften Beweise ihres Bertrauens genoffen hatten. Grober Cleveland, ber zweimal Prafibent ber Ber. Staaten gewesen war, alle feine früheren Rathgeber, Dugenbe bon angefebenen bemotratischen Genatoren, Abgeordneten und Zeitungsichreibern, Briefter und Laien fogufagen, murben auf einmal in Ucht und Bann gethan. Sie waren nicht mehr "gutgefinnt" weil fie bie Gage nicht unterschreiben wollten, welche "ber Berg" verfünden au muffen glaubte. Auf Die Guillotine wurden fie zwar nicht geschleppt, weil ihre Richter feine Gewalt befagen, aber fie wurden wenigftens bom Partei= ftandpuntte aus für bogelfrei ertlärt und burften in feiner bemotratischen Sutte mehr aufgenommen ober gelabt merben.

Unter ben "Rabitalen", welche fich angemaßt hatten, bie alteften Betenner ber bemofratifchen Grundfage als Ber= rather auszuftofen, beftand bie Gin= tracht indeffen auch nicht lange. Wie bie frangofifchen Schredensmänner, und wie alle Fanatifer überhaupt, be= gannen fie balb, fich gegenseitig gu miftrauen. Der Rreis ber "Gutgefinn ten" murbe immer enger, weil Weber in Berbacht gerieth, ber burch Bort ober Sandlung auch nur ben leifeften 3meifel in die Richtigfeit ber Freiprägungs lehre gu fegen fchien. Je mehr biefe Lehre burch die Thatsachen in's Gebrange gebracht wurde, besto argwöhnischer murben ihre Sobepriefter gegen jeben lauen Gläubigen. Es genügte nicht mehr, fich ber Mehrheit gu unter= werfen und im Allgemeinen bie Chica= goer Platform anguerfennen. Huch laute Betheuerungen ber Unbanglichfeit und Treue wurden nicht mehr geglaubt, fonbern als Beuchelei ausgelegt. Gogar bie Führer trauten einander nicht mehr, weil jeder bon ihnen im Geheimen bachte, bag bie Unberen nur aus Furcht bor ibm sich noch zu bem geheiligten Werthverhaltnig befannten. Goließ: lich tam es babin, bag bie regelrechte bemofratische Organisation in ber zweitgrößten Stadt ber Ber. Staaten bom bemofratischen Nationalausschuffe aus bem Rreife ber Gutgefinnten ausgeschieben murbe. Minbeftens 100.000 Demofraten wurben mit einem Schlage au ben Berbammten geschleubert.

Bas in Chicago gefchehen ift, foll in

Rem Dort und Milwaufee wieberholt werben, benn bie bortigen Demofraten find erft recht berbachtig. John Beter tionalfonpention nicht hie regelrecht ermählten Parteibelegaten guguloffen, fonbern ihre eigenen Delegationen auf= guftellen und nur biefe anguertennen. Führen fie ihren Plan aus, woran nicht gu zweifeln ift, fo merben mieber einige hunderttaufend Demotraten gur Em= porung getrieben werben. Den 216= gang ber Golbbemofraten glaubte mon burch ben Bugug ber Populiften und Silberrepublitaner mehr als ausglei= chen zu fonnen, worin man fich gemal= tig taufchte. Wie mon bie noch viel größere Lude ausfüllen will, bie burch bie Musftogung ber "Lauwarmen" ent= fteben muß, ift erft nicht recht flar, herr Mitgelb hofft angeblich, bag er neue Schaaren anloden wirb, wenn er bas Referenbum und ben Rampf gegen bie Trufts auf feine Fahne fchreibt; aber mit biefen neuen "Iffues" burfte er noch weniger Glud haben, als mit fei= ner "Municipal Ownership." einer bemotratischen Republit läßt fich mit fünftlich ersonnenen Brogrammen nichts ausrichten. Die trage Maffe ift fchwer in Fluß zu bringen und es gehort fehr viel Zeit bagu, fieben ober acht Millionen Babler für eine unberftan= bene Forberung gu begeiftern. In ber letten Rationalmahl ftimmten viele Burger nur beshalb für bie Freipraaung, weil biefe in regelrechter Form jum Parteiprogramm gemacht morben war. Werben aber bie "regu= laren Organisationen" bon ber Ra= tionaltonvention ausgeschloffen, wird lettere auch nicht mehr die Parteitreue anrufen tonnen. Die .. Worters" werben ihr ben Gehorfam fündigen.

Menn bie herren Altgelb, Jones, Arnan und Genoffen eine neue Bartei grunden wollen, fo fteht ihnen natur= lich nichts im Wege. Auf bie bemotratifche Bartei tonnen fie fich aber nicht mehr berlaffen, benn biefe haben fie grunblich außeinanber gefprengt.

### Rant als Diplomat.

Abmiral Raut mag ein vorzüglicher Seemann fein, aber ein großer Diplomot ift er augenfcheinlich nicht. 211s er mit feinem ameritanischen Rriegsfchiff in Samoa antam, berrichte bort bollftanbige Rube, weil alle Ronfuln bie "borläufige" Regierung Mataafas anerfannten und auf weitere Beifungen ihrer Regierungen warteten. Trogbem bielt es ber Abmiral für angezeigt, bie Ronfuln ber brei Schugmachte gufam= mengurufen, bamit fie fich barüber einigten, mas gunächst gethan werben folle. Die Ronfuln einigten fich aber natürlich nicht, fonbern ber britische

und ber ameritanische Ronful erflarten, baf Mataafa, gemäß ber Enticheibung bes Richters Chambers, abgefest werden muffe, mahrend ber beutsche Ronful behauptete, auf Inftruttionen aus Berlin warten gu muffen. Statt nun biefen Thatbeftand einfach nach Saufe gu melben, befchloß Abmiral Raut, fich über die Ginwanbe bes beut fchen Ronfuls hinmeggufegen. Er er lieft alfo einen Aufruf an Die Mataafa Leute, ber ihnen anfundigte, bag bie brei Mächte ben Mataafa nicht mehr anerkennen würden, weshalb feine Unhänger nichts Befferes thun tonnten, als fich schleunigst aus bem Staube gu machen.

Damit war nach bes Abmirals Un= ficht bie Sache erledigt. Obwohl er wußte, daß die Entscheidung des Rich= ters Chambers zum Gegenstande biplo matischer Verhandlungen zwischen ben brei Schutmächten gemacht worben war,ftellte er fich auf ben Standpuntt, baf fie ben Bestimmungen bes Berliner Bertrags gemäß aufrecht erhalten werben muffe. Er nahm fich also ber aus, ben Rabinetten borzugreifen und auf eigene Fauft bie Thron= folger = Frage zu löfen. Der beutsche Konful war mit biefer Auffaffung jeboch nicht einverstanden und erließ in samoanischer Sprache bie Erflärung, bag bie Untunbigung bes Abmirals nicht ben Thatfachen ent fpreche, infofern er felber nach wie bor bie vorläufige Regierung anertennen werbe, bis feine Regierung ihm andere Auftrage ertheile. Db ber beutsche Ronful biefe Ertlärung erft bem 215= miral Raut hatte unterbreiten follen, wie Letterer behauptet, ift eine offene Frage, welche nur gunftige Diploma= ten enticheiben tonnen. Er mag geglaubt haben, baß er bem Abmiral nicht mehr Rücksicht schulbe, als biefer i h m ermiefen hatte. Wie bem auch sei, so läßt es sich jedenfalls nicht recht fertigen, daß Raut Die rein fachliche Richtiaftellung bes beutschen Konful3 als "aufreigend" hinftellt und bie Schuld an ben folgenben Borgangen lediglich auf ben beutschen Beamten gu

ichiehen perfucht. Rach ber eigenen Darftellung bes Abmirals waren die Mataafa-Leute ichon im Begriff, fich feinen Unord= nungen gu fügen, aber als fie bieRund= gebung bes beutschen Ronfuls lafen, hatten fie fich anders befonnen und im Bertrauen auf ben Schut Deutsch= lands die britifchen Streitfrafte an= gegriffen. Wenn fich bas wirtlich fo berhalt, fo muffen bie Mataafa Zeute bümmer fein, als man gewöhnlich angenommen hat, benn ein Blid auf bie im Safen bon Apia liegenden Rrieg3= ichiffe mußte ihnen zeigen, bag ber flei= ne Rreuger "Falte" unmöglich einen Rampf mit dem "Philadelphia" und ben amei britischen Rriegsschiffen wür= be aufnehmen fonnen. Much hatte ihnen ber beutsche Ronful feinen Schut ja gar nicht zugefagt. Daß fie bie Ungreifer waren, ift alfo fchwer zu glauben. und wenn fie es waren, fo hatte es ber ameritanische Abmiral immer noch ben Briten überlaffen fonnen, für bas ih= nen angeblich jugefügte Unrecht Rache au nehmen. Statt beffen betheiligte er fich mit Feuereifer an ber Schieferei, burch welche viele Samoaner getobtet und alle Dörfer um Apia herum in Trümmerhaufen bermanbelt murben.

Gine "biplomatiche Berwicklung" wird ja aus ber Sache nicht entstehen, meil Großbritannien fich bagu berftan= Altgelb und feine fublichen Freunde im ben bat, alle Streitfragen burch eine Rationalausschuffe begen fogar bie gemeinschaftliche Rommiffion ichlichten Abficht, gur nachften bemotratischen Ra= | ju laffen, beren Enticheibung einftim= mig gefällt werben muß. Der Borfall zeigt aber, bag bie Ber. Staaten auf bem beften Wege waren, fich von Groß: britannien in's Schlepptau nehmen gu laffen. Abmiral Raug hatte nicht an= bers handeln fonnen, wenn er ein bri= tifcher Geemann gemefen mare. .

### Mugu icharf, macht icharbig!

Der Befetgebung unferes Staates liegt eine Bill vor, die eine turze Be- leuchtung verlangt. Diefelbe nennt fich "eine Borlage für ein Gefet gur Rege= lung ber ärzilichen Pragis im Staate Minois und gum Wiberruf eines hierin genannten Gefetes" (Be-

fet von 1887). Der 3wed ber Borlage ift, bem Dottorenschwindel und ber Rurpfuscherei ein Enbe zu machen. Deshalb foll in Bufunft bas Diplom irgend eines me= biginifchen "College" nicht genügen. Das Gefuch um Bulaffung gur argt= lichen Praxis muß von einem Reife-Diplom einer bom Gefundheitsrathe anerfannten Lehranftalt beglei= tet fein, ber Applifant muß minbeftens zwei bolle Lehrturfe bon je fechsundzwanzig Wochen burchgemacht haben und er muß fich einer Brüfung. non Seiten bes Gefundheitsrathes uns tergieben. Rur nach beftanbener Briifung foll biefer bas Bertifitat ausstel= len, ohne welches jede Behandlung menfchlicher Leiben unterfagt ift.

Den "Bafferbottoren", "Raturarg= ten" u. f. w. wird bie Musubung ihrer

Wenn Gure Kinder wohl, aber nicht fraftig find, fo bedürfen fie

### Scott's Emulsion

von Leberthran. Wir erhalten fortwährend Berichte von Eltern, die ihren Rindern in jedem Berbft ein ober zwei Monate lang bie Emulfion geben. Dies macht fie für ben gangen Winter gefund

fältungen vor. Guer Argt wird dies beftätigen. Das Del in Berbindung mit den unterphosphorigfauren Salzen ift ein ausgezeichnetes;

und ftart. Sie beugt den Er-

Rahrungstonik. 50 Cts. und \$1.00 bei allen Apothefern.

### Im Frühjahr

säen wir das Getreide und erwarten eine Ernte. Der stückige Boden wird gepflügt, geeggt und behackt bis mit entsprechenden Düngungsmitteln er im Stande ist unseren Erwartungen zu entsprechen. Wie in Bezug auf Euer Blut. Es sollte gereinigt werden; die Stüke der Unreinigkeit müssen aufgelöst und gereinigt werden mit Hood's Sarsa-

Wenn dies geschehen ist, wird der Same der Ge-undheit (die Blutkörperchen) Euch vo.lständiges Wohlbefinden bringen, Euch besser vorbereiten für die Pflichten und Annehmlichkeiten des Lebens. Hood's verursacht nie Enttäuschung.

Unordnung des Blutes-, Es gibt em besseres Mittel als Hood's Sarsaparta das Blut. Ich kann es nicht boch genug empfchen." Frau C. G. Keller, 2028 S. 13th Street t. Louis. Mo.

t. Louis, Mo.

Rheumatismus — "Ich habe viele leilmittel für Rheumatismus in den Hüften und nie versucht, über empfand keine Besserung, rei Flaschen Hood's Sarsaparilla heilten mich nd ich habe keine Schmerzen seither gehabt."

A. Waterhouse, Kennebunk, Me.

### Hood's Sarsaparilla

ist Amreikas grossartigste Medizin. Hood's Pillen heilen Leberleiden; das nicht irri tir nde und einzige Abführmittel, das mit Hood's Sarsaparilla zu nehmen ist.

"Wiffenschaft" nicht verboten, aber fie burfen fich nicht "Mergie" ober "Dot= toren" nennen, burfen feine Mediginen anwenden, weder innerlich, noch außer= lich, und burfen teine chiruraischen Gin= griffe machen; auch haben fie fich einer Prüfung zu unterziehen, bie bedeutende wiffenschaftliche Renntniffe vorausset und ehemalige Schufter, Schäfer u. f w. ebenfo erfolgreich bon berlugubung ber Maffer und Naturheilfunde aus schließen burfte, wie von ber allgemei nen ärztlichen Braris.

Man fieht, bas porgeschlagene Gefes

murbe bem ftaatlichen Befundheits=

rathe recht meitgebenbe Bollmachten ge= ben und würde es ihm leicht machen, ben Böglingen minbermerihiger ober auch nur mifliebiger Lehranftalten burch Berschärfung ber Brufungen ben Eintritt in bie aratliche Praris unmög= lich zu machen. Das fann zu Miß: brauchen führen; aber ba Befege fich einmal nicht fo machen laffen, bak fie unter allen Umftanben und felbftthatig nur Gutes bringen, fo tann man fich bamit ichon gufrieben geben und im Bertrauen auf bie Berechtigfeit und Ehrlichfeit ber Mitglieder bes Gefund= heitsrathes erwarten, bag ein Dig: brauch ber ber Behörde gegebenen Bollmacht im Ginne ungerechter Chitani: rung einzelner und unberdienter Beborzugung anberer Lehranftalten nicht ftattfinden wird. Und im lebrigen ift es im höchften Intereffe ber Bebolferung, bag ber Butritt gur argilichen Braris erschwert und ben "Grabuir= ten" ber "Schwindel-Colleges", beren Wahrspruch ist: "Geschwindigkeit ist teine Hererei", unmöglich und ber Rurpfuscherei möglichft ein Ende gemacht werbe. Go weit fann man bie Borlage billigen und ihre Unnahme munichen. Aber fie enthält meiterhin einen Baragraphen, ber entschieben zu weit geht und bon bem man füglich fagen fann: Mugu scharf macht imartig. Baragraph 6 ber Bill fagt: "Der staatliche Gefundheitsrath mag bie Ausftellung pon Bertifitaten berweigern an Berfonen, Die fich verbrecherischer Operationen schuldig machten ober wegen eines bon filtlicher Fäulnift geugenden Berbrechens berurtheilt murben ober Die burch faliche ober ichwindelhafte Darftellungen ober burch Ungeigen Rund= fchaft in ihrer Profeffion erlangten ober zu erlangen fuchten, ober bie burch fchwindelhafte Darftellung ober bas Ungeigen ihres Berufes Gelb er-

hielten . . . " (u. f. w.). Damit foll angeblich nur ben ch win belhaften Anzeigen ein Ende gemacht werben, die Unnahme ber Bill mit diefem Paragraphen mur= be aber bem Urgte - und fei es ber tüchtigste wissenschaftlich gebildete Mann - je be & Ungeigen perbieten. Der Argt burfte bann nicht einmal mehr feine "Rarte", alfo feinen Da= men nebst Bohnung, in irgend eine Beitung riiden, noch fonftwo an einem Orte anbringen laffen in ber Absicht, Die Aufmertfamteit bes Bublitums auf fich zu lenten, er bürfte es nicht magen, in ber Tagespreffe einen Artitel über feinem Ramen erfcheinen gu

laffen, benn auch bas ift "Ungeigen". Das ift aber eine Beidrantung ber persönlichen Freiheit ber Aerzte, die sich burch nichts rechtfertigen läßt. Mit bemfelben Rechte fonnte man ben 21b= potaten verbieten, irgendwelche Refla= me zu machen ober irgend jemand Un= berem, fein Gefchäft angugeigen. R o = thig ift bie Beschräntung nicht mehr, nachbem burch bie anderen Paragra phen der "Rurpfuscherei" fo ftart gu Leibe gegangen wird. Wenn bie gunf= tigen Mergte nicht angeigen wollen, fo wird niemand berfuchen, fie bagu gu gwingen; fie werben auch Mergte, Die annongiren, aus ihrer Befellichaft ausschließen tonnen, wie fie bas jett fcon thun, und fie auf biefe Beife, als bon ihnen nicht als ebenbürtig erachtet, fennzeichnen, aber fie burfen nicht ber= langen, bag ber Staat bas für fie thue. Much ohne biefen Paragraphen wird es nach ber Bill mohl leicht genug fein, ben arglichen Sch win bel aus= gurotten, bie Unnahme ber Bill mit bem Baragraph 6, wie er ift, würde ber Chitane und bem blackmail nur Thur und Thor öffnen. Die Borte "ober Unzeigen" follten geftrichen werben, und bann follte bie Bill gur Un= nahme fommen.

### Berdient Grfolg.

Unfere Gefetgebung in Springfielb hat noch viel zu thun, wenn fie die ihr porliegende Arbeit bis jum 14. April, ber als Bertagungstag in Aussicht ge nommen wurde, erledigen will, und es ift, wie fcon früher gefagt, fehr bie Frage, ob fie in bem Drang ber Beruduchtigung verlangenden Conberintereffen Beit finben wirb, gur Unnabme ber, bem Gemeinwohl bienenben Bills. In vielen Fallen barf man unter ben Umftanben gar nicht wünschen, von Geiten aller Burger.

bag bie fich auf wichtigere Bemeinintereffen beziehenben Bills noch gum Mufruf tommen, benn es fehlt in ber That bie Zeit zu gründlicher Durchbe= rathung, und ba fann in bem Sturm und Drang ber letten Sitzungstage leicht in einer anscheinend verdienstlichen Bill ber forglich verftedte Pferde fuß, der die gange Bill verwerflich macht, überfeben werben. Wenn es fich aber um eine Borlage, wie die bom Senate bereits angenommene Negotiable Instrument-Bill handelt, bann ift bie elfte Stunde gerabe gut gu ihrer Erledigung, benn eine Durchberathung ift nicht nöthig - bie Bill ift fogufagen "garantirt gut" — und jedwelche Bufage und Menberungen find bon bornherein ausgeschloffen. Die Ge= fetgebung foll nur Ja und Umen fagen zu bem Entwurf, wie er ihr unter= breitet wurde. Gie brauchen feine Betantwortung bafür zu übernehmen; baß bie Bill gut ift, bafür bürgt uns bas Romite (ber zwischenstaatlichen Ronfe reng) für Handelsgesetzgebung und ba= für bürgt bor allen Dingen die Erfahrung hierzulande, wie in England und beffen Rolonien.

Die fragliche Bill ift eigentlich eine Robifigirung fammtlicher auf Werth= papiere ober bertäufliche Papiere ailiger und erprobter Gefete und enthält fomit alle Befetgebung in Bezug auf bas Ched= und Wechfelmefen, Die Bonds= und Aftienübertragung ufiv. Ihr hauptzwed ift, Die Gefengebung bes Staates Illinois auf Diefem Felbe mit ber anderer Staaten in Ginflang gu bringen und ihre Unnahme würde bie Aufgabe, bon ber fie ein Theil ift, mohl ein Stud meiterbringen, aber fie noch lange nicht bollenben, benn erft wenn fammtliche Staaten ber Union eine gleichlautende Bill gum Ge= fete machten, wird bas Biel ihrer "Ba= ter" erreicht fein.

Damit wird ohne Weiteres bie groge Bedeutung ber Vorlage in's Auge fpringen und flar werben, warum Die Bill fo mie fie ift ohne jedmelchen Bufat ober irgend welche Abanderung angenommen werben muß. Much bie fleinste Alenderung würde ihren Zweck völlig vereiteln, benn ihr 3med ift eben nur oder hauptfächlich die Gefetgebung über Werthpapiere in allen Staaten ber Union übereinftimmenb gu machen, und fie wird baber ihren 3wed erft erreichen, wenn fie in allen Staaten ber Union gum Gefet erhoben wurde.

Die Vorlage ift bie Arbeit ber Ronfereng ber Rommiffionen von gwei und breifig Bundesftaaten, welche ernannt wurden, auf übereinftimmenbe Gefet= gebung in ben Ber. Staaten binguar= beiten. Sie lehnt fich an bas feit 1882 für England beftebenbe und feither bon fämmtlichen englischen Rolonien angenommene Gefet (Bills of Ex= change Act) an, zeichnet sich bon bemfelben aber bortheilhaft aus burch flarere und weniger schwerfällige Sprache und wird bon ben beften eng lischen Rechtsgelehrten als eine Berbefferung bes englischen Befebes gepriefen. Die jest unferem Reprafen= iantenhaufe vorliegende Bill murbe in genau berfelben Form, ohne Abande= rung ober Zufat, bereits angenommen in den Staaten New Dort, Daffachu= jetts, Marhland, Birginia, Connecticut, California, Washington, Utah, Colorado, Oregon, Florida und Nord Carolina, und ber Rongreß ber Ber. Staaten fette fein Siegel barunter. indem er fie für ben Diftritt bon Columbia gum Gefet machte. Die Bill ift alfo jest ichon in zwölf Staaten Befet und ber Sachberftanbige foil fich noch melben, ber ihr gemichtige Mangel nachzuweisen ober etwas Befferes an ihre Stelle gu fegen miifte. Unter folchen Umftanden fonnen un= fere Gefengeber in Springfield es mohl magen, der Bill ihr Jawort zu geben, auch wenn fie Diefelbe nicht perfteben ober nicht miffen, mas brin ift. Dan nimmt's ja fonst nicht so genau und ftimmt fehr oft bem lieben Rollegen und feinem eigenen "Billchen" gu Liebe für Bills, bon beren Inhalt man fo aut wie feine Ahnung hat. Go wirb man bergleichen auch einmal bem all: gemeinen Wohle zu Liebe thun tonnen und dazu follte fich auch in ber elften Stunde noch Zeit finden. Das Na-Sagen bauert nicht lange und jede Debatte ift hier überflüffig.

Jebermann weiß, in wie großem Mage übertragbare und verfäufliche Werthpapiere (negotiable instruments) in unferem Geschäftsleben bie Stelle pon Gelb pertreten und auch mie rege ber amischenstagtliche Mustausch folder "Papiere" ift. Es braucht baber nicht weitläufig erörtert zu werben, wie wünschenswerth es ift, Die fich auf biefes "tommergielle Beld" begiehenden Befege aller Staaten untereinander in bollige Uebereinftimmung gu bringen. Aber auch ichon um bes Gebantens willen, allmählig eine Uebereinftim= mung ber gangen Bejetgebung in un= ferer Union gu erlangen, muß man ber "Negotiable Inftrument Bill" bie Un= nahme munichen. Jeber Gingelerfolg rückt bas große Endziel etwas naher, wenn es auch heute noch in fehr weiter Ferne scheint. In Deutschland wird bom 1. Januar 1900 an nur ein all= gemeines Deutsches Recht gelten. Sier in ben Ber. Staaten hat ein jeber Staate noch feine eigene Gefetgebung, bie fich zumeift (und oft gang bedeutend) bon ber jebes anbern Staates unterscheibet. Auf ein allgemeines ameritanisches Gefegbuch nach Mufter bes Deutschen, tann man fich teine hoffnung machen. Abhilfe läßt fich nur erwarten bon einem Erfolge ber Mus= fcuffe ber Ronferengen ber Staaten= Rommiffare in ihrem Bemühen, in allen Staaten weniaftens auf ben wich= tigften Gebieten übereinstimmenbe Gefeggebung ju beranlaffen. Wenn bie großen und mächtigen Staaten boran= geben, muffen die fleineren fchlieflich folgen.

Die "Regotiable Inftrument Bill" berdient Unnahme, und bas Streben nach Uebereinftimmung in unferer Ge= fetgebung überhaupt verbient Erfolg und die größtmöglichfte Forberung

### Beike Eflaven in Brafilien.

Profeffor Bolgoni, welcher im Auftrage ber italienischen Regierung nach Brafilien geschicht worben war, um bort die Lage ber italienischen Roloni= ften gu ftubiren, hat erfahren muffen. bag feine Landsleute faft überall fchlimmer als Stlaven behandelt, fo= gar öffentlich gepeitscht und nur in ben feltenften Fällen regelmäßig begahlt werben. Was er bort fah, ift fo furchtbar, daß er jest bringend bor ber Unfiedlung in Brafilien warnt, wo Bericht und Polizei fich zweds brutalfter Musbeutung ber Rolonisten bie Sand reichen. Unfiedler, welche fich ihrer jämmerlichen Lage burch bie Flucht entziehen, werben mit Schweißhunden gefucht und nachber barbarisch ausge= peitscht. Alle ihre Briefe unterliegen ber Benfur und werben nur bann abge= fandt, wenn fie teinerlei Rlagen und Beschwerben enthalten. Auf ber großen Fattorei bon Rio Clara, Die einem brafilianischen Erminifter ber Juftig gehört, sah er sogar, wie solche Un= gludlichen am Schandpfahl gepeitscht wurden. Statt in Wohnungen, fand er die Staliener überall in ben miferabel= ften Butten, gleich wilben Thieren bem Wind und Wetter ausgesett, hausen. Wer einmal ba ift, bekommt aus ber Seimath feine Briefe mehr gu Geficht. weil faft alle Briefe tonfiszirt werben. Da alle Arbeiter von vornherein beim Arbeitgeber ftart verschuldet find, fo fonnen fie wegen ber eingegangenen Rontratte an eine Beimtehr nicht benten, fonbern muffen fich ftillschweigend als weiße Stlaven behandeln laffen. Bon Rirchen und Schulen ift feine Spur. Die jungeren Frauen werben ausgebeutet und geben faft alle moralisch und physisch zu Grunde. Die Rinder wachsen in ber traffesten Unwiffenheit beran und werben bann wieber bas, mas ihre Eltern finb. Stlaven. Muf 4 bon 1000 Fattoreien fand Bolzoni eine Schule. Alle biefe Gingelheiten werben von bem Bifchof Monfignore Scalabrino, bem italieni ichen Emigrantenapostel, bestätigt Etwa zwei Millionen Staliener leben in Gubamerita, ber größte Theil bon ihnen verrichtet Stlavendienste, ohne baf man fich in Rom barum fümmert. Bis jett hat man sich dort noch nicht einmal zu einem Emigrantengefet auf= gerafft, bas biefer Frage nur einiger= magung näher trate und wenigftens bie weitere Muswanberung nach Brafilien verbietet.

- Aus Studios Dafein. - Studio Giiffel ift gewohnt, in jedem Briefe bon feinem Papa eine Bantnote gu fin= ben. Gines Tages erhalt er ein bier Seiten langes Schreiben ohne Die er= wünschte Beilage. "Nicht schlecht," ruft Suffel aus, "jest scheint mein Alter auf feine alten Tage bas Brieffchreiben gu berlernen!"

Beter 3. Beis

im Alter von 52 Jahren am 7. Avril, Morgens 3 Ubr, plöttich gestorben ist. Die Beerdigung findet statt am Sonntag, den 9. April, balb 2 Uhr, vom Trauerbaufe, 32! 24. Str., nach Caswoods. Die trauertunden hinterbliebenen:

### Beter und Muguft Beis, Gohne.

### Zodes:Mugeige.

Die Heberrefte pon Margareth Rilins,

werben am Conntag, ben 9. April, um 2'Uhr Rach-nittags, bom Bault aus beerbigt.

### Todes Mugeige.

Freunden und Befannten Die traurige Rachricht, Subbart Bof.

im Alter von 4 Jahren, I Monat und 8 Togen gestorben ift. Die Beerdigung findet statt am Sonnstag, den 9. April, um 12.30 Uhr Radmittags, vom Trauerbanie, 1075 S. Catten Ave., nach dem Bonisfazius-Gottesader.

### Die trauernden Gliern.

Todes-Mingeige. Plattdeutide Gilbe Grit Reuter Ro. 4. Den Beamten und Mitgliedern biermit Die trausige Rachricht bon bem Tode unferes Brubers

am 6. April 1899, im Atter von 28 Jahren und 11 Monaten. Die Beerdigung findet statt am Sonntag, den 9. Moril. Radmittags um 1 Uhr, vom Trauerbanie, 410 K. Marihield Uhr., nach Matheim. Die Beanten sind erziacht, Mittags 12 Uhr in Schönlofen's Halle zu erscheinen, um dem berkorsbenen Bruder die leiste Ebre zu erweisen.

### Chrift Claufen, Meifter. Bilhelm Coffmann, Schreiber. Zodes.Angeige.

Freunden und Befannten die traurige Rachricht, bag unfere liebe Gattin und Mutter Bilhelmine Bobrift,

Alter von 63 Jahren am 8. April gestorben ist. ie Beerdigung findet stat am Dienstag, den [1. pril, um 1 libr Nachmittags, vom Trauerdause, 3 Apman Etr., nach Castwood. Ilm stille Theils, die ditten die trauernden hinterbliedenen:

iten bie trauernoch Rudolph Zobrift, Satte, Rudolph Zobrift, Satte, Mrs. D. Brown, Mrs. D. Grouner, Rinder.

#### Todes-Mingeige. Cteuben-Loge Ro. 147, R. of B.

Den Beamten und Mitgliedern gur Radricht, bag

Seurn Trops. am 6. April gestorben ist. Die Beerdigung findet am Sonntag, den 9. April, Radmittags 1 Uhr, vom Tranerbanie, Kr. 410 R. Marssiletd Ave. nach Waltbeim statt. Die Peanten sind erigden, sich an genannten Tage Mittags 12 Uhr in der Logenballe zu berfammeln, um dem Berftorbenen die letzte Ebre zu erweisen. In F., E. und L.,

#### Todes-Mingeige. Court Bafbington Ro. 20 3. C. F.

Die Beamten und Mitgliedern obiger Court find ermit bon bem Tobe Bruder Benry Tropo benachrichtigt. Begrabnis um 1 Uhr Rachmittags Dom Trauerhause, 410 R. Maribfield Ave.

### Beerdigunge-Ungeige.

Allen Bermandten und Freunden hiermit gur Radricht, daß die irdiiche Gulle unferes am 2. April erftorbenen geliebten Sobnes und Bruders Peter Junius,

am Sonntag, ben 9. Aprif, Rachmittags 2 Uhr, bon ber Gruft im St. Bonifacius-Gottesader aus gur legten Rube ber Erbe übergeben werben wirb. Beter Juniud, Bater nebft Gefchmifter.

### Beerdigungs-Ungeige. Die Beerdigung unferes Baters und Echmieger

Friedrich Sperfcucider,

findet fatt am Sonntag, den 9. April, um 1 Uhr, bon der Bault in Baldbeim-Friedhof. Um fille Theilnahme bitten die trauernden hinterbliebenen: John und Marn Adermann, Schwiegerfohn und Tochter, Barlem, 3fl.

Geftorben: 2m 4. b. DR. ift meine liebe Toch: r Ratharine im Glanden an den Arbensfürsten ibriftus im Alter von 24 Jahren, 3 Monaten und 2 Tagen gestorben.—Beerdigung am Sonntag, den Mprit, um 11 Ubr Bornt, dom Arauerdanie, 728 K Korth Ane., nach Caswoods.—Tie traueruben intertoliebenen: Wittwe Friederife hillebrand nehft bohnen.

### Tobes.Miniciae.

Freunden und Befannten Die traurige Radricht, ag unfer lieber Gatte, Bater, Groppater und

Chriftian Zabel im Alter bon 68 Jahren und 13 Togen am 7. April felig im herrn entschlafen ift. Die Beerdigung findet fatt am Montag, den 10. April dom Trauerbaufe, Nr. Sid R. Salfted Str., um balb 2 libr nach Munters Friedbof. Im fittle Theilnahme bitten die trauernden Sinterbliebenen:

Friederide Zabel, Sattin. Frit, Johann, Adolph, Bildelnt, Ebhne, Wriederide Struebing, nebft Gufeln.

### Todes:2lngeige.

Freunden und Befannten Die traurige Rachricht, Gloworth Beter Denner.

Glöworth Peter Megner, n Alter von I Jahr und 3 Monaten nach schweren eiden am Samslag, den 8. April, um 6 Uhr Worz-ns, gestorben ist. Begrädnis: Montag Mistag um Uhr von Trauerhause Ar. 346 Flournop Straße 15. Die trauernden Sintervliedenen:

31. C. Mehner, Gltern, Bulla Al. Mehner, Gltern, nebit Schwefter und Brüber. B. und Mrs. Rrohn Großeltern.

### Todes-Mingeige.

Greunden und Befannten Die traurige nachricht, ab uniere liebe Mutter, Grogniutter und Urgroß.

Porothea Edroeder im Alter von 83 Jahren, 5 Monaten und 2 Tagen fauft im Herr entighten ift. Die Beerbigung fürdet fatt am Somitag, den 9, April, nut I Uhr von Trauerbanie, 11 W. duron Str., nach Concordia. Um fille Theilinahne bitten die trauernden Hinterschied

Dorothea Ladewig, Tochter. Bilhelm, Beinrich und Genft, Gohne. Bilhelm, Belurich und Beineich, Bedwiggeriobn, Badewig, Schwiegeriobn, Bunia Bimi Echroeder, Schwiegeriochter.

### Todes.Angeige.

Freunden und Befannten Die traurige Rachricht, ab meine geliebte Gattin

Mofina Langendorf Monia Langendort und 2 Monaten fangen Peizen im Alter von 60 Jahren und 2 Monaten fanft im Sern entschlafen ift. Die Beserdigung findet Mentag, den 10. April, Mittags 12 Ubr, vom Tanuerbaufe, Nr. 117 Wells Straße, nach dem Palaldkeim Krichbof fatt. Um fille Theilnahme bitten die betrübten Sinterbliebenen:

Joseph Langendort, Gatte. Joseph, John, Billie, Senen, Roja und Bertha, Rinder.

### Todes:Mujeige.

Freunden und Befannten Die traurige Rachricht,

Gua Edmenneien im Alter von 7 Monaten und 24 Tagen am Don-nerftag, den 6. April gestorben in. Die Beerdigung findet statt am Sontag, den 9. April, vom Trauer-baufe, 86, derndon Zert, um 2 libr Rachm., nach Graceland, Die trauernden Elfern:

Todes.Mingeige. Freunden und Befannten Die tranrige Rachricht, ag unfere liebe Mutter, Grobmutter und Urgroß-

Catherina Glife Rachtigall un Alfre von 21 Jahren, 1 Monat und 20 Tagen am 6. Abril, Wergen 10 Uhr, selig im Herrn ent-ichtaten ift. Tie Beerdigung finder fiatt am Sonu-tag, den 9. April, 2 Uhr Rachm., dom Trauerhause, 134 C. 45, Court, nach Calwood Frieddof.

#### Senry Radtigall nebit Gefchwifiern. Um ftille Theilnahme wird gebeten. Zodes-Mingeige

Freunden und Befannten Die traurige Rachricht, bag unfer lieber Gatte und Bater

nach ichwerem Leiden am 6. April in feinem 62. Jahr fanft entichlasen sie. Beerbigung finder statt and Nor-fag, den 10. April, 1 Uhr, vom Trauerhaufe, 2236 Rentworth Abre, nach Catwood. Die trauernden Sinterbliebenen:

### Muguita Raid, Gattin. Johannes Raid, Cohn.

Todes-2luzciae. Freunden und Befannten bie traurige Rachricht,

Mobert 29. Prems Todes-Anzeige.

Todes-Anzeige.

Freunden und Befannten bie traurige Nachricht, als unfer lieber Gatte und Bater

Mobert W. Trews

im Alter von 31 Jahren und 2 Monaten felig im Here von 31 Jahren und 2 Monaten felig im Here von in. Perdojung: Sountag, den 9. April, um 11 Uhr Bormittags, vom Trauerbaufe, als unfer lieber Gatte und Bater

### Todes:2lugeige.

Freunden und Befannten Die traurige Radricht, Cebaftian Rung

im Alfer von 57 Jahren felig im Herrn entichlafen ift. Die Beerdigung findet flatt am Sonntag Rachm. um 1.30 lbtr, von der Bohnung feiner Nichte, 2430 LaSalle Str., nach Cafwood.

Geftorben : Sattie Bullinger, Tochter bon

### Danffagung.

Gur Die Beweife ber ftillen Theilnahme bei ber Sinicheiden meines geliebten Gatten und Baters Seurn Arebs south Rreds für die zahreiden Blumenfpenden fpreche ich meinen berglichten Sanf aus. Befonders dauch der Kattbeutschen Gilde Rr. 38. sowie auch dem Berrn Pfarrer Pfurd für ibre Betheiligung, sowie auch für die troftreichen Worfe im Saufe und am Grabe.

Jojephine Rrebe, nebit Rinbern.

Dantfagung. Siermit sage ich ber Alatbeutschen Gilbe bon Rord-Amerita für bie ichnelle und prompte Ausgab-lung, bes Sterbegeldes für meine verftorbene Frau. Bertha Mongowius, geb. Commer, meinen beiten Lant.

Arthur Mongowins.

### **CharlesBurmeister**

Peichenbestatter.

301 und 303 Larrabee Str.

Alle Auftrage punktlich und Diffigft Beforat.

Deutsches Theater

POWERS' (Hooley's) Direftion ..... Belb & Baconer. Geichaftsführer .... Sigmund Gelig.

Countag, Den 9. Mpril 1899; 30. und lette Abonnemente Boritellung. Freie Bühne. Gaftspiel

Bum Griteumale pon Juhrmann henschel. Emanuel' Beidert Schaubtel in 5 Aften von Gerhardt Sauptmann.

# Gepner = Theater. Bider Park. Sade, North Mve. und Milmanfee

Der dentich-franzöllsche Krieg 1870-71.

Freibergs Opernhaus—180—182 D. 22. Straße. Sonntag, Den 9. April 1899:

# Charlen's Tante.

Countag, Den 9. April 1899: Dewen vor Manila. Schaufpiel in 4 Aften bou Ernft Bucufin.

Dentsche Ailde von Amerika. Große Geiftig-Gemuthliche und Agitations-Berjammlung . . .

Tanzkränzchen, am Souttag, den 9. April 1899, Rachmittags 3 Uhr. in der Fortschritt Turn-hallo. 1824–30 Milwaufee Abe. Eintritt 10c & Berjon. Jahibar an ber Kaffe.

### NATIONAL BANK

## REPUBLIC.

Condition at close of business April 5, 1899.

### RESOURCES. Total .....\$10,989,325,23

LIABILITIES. Capital stock paid in \$1,000,000,00 Surplus and profits (net) \$155,165.04

### 

OFFICERS. JOHN A. LYNCH,
President Vice-President and Cash
J. H. CAMERON,
H. R. KENT,

### Assistant Cashiers. R. M. McKINNEY, Second Assistant Cash er. BOARD OF DIRECTORS.

FRANK O. LOWDON,
JOHN A. LYNCH,
HENRY SIEGEL.
ALEX. MACKAY,
TRACY C. DRAKE,

V. T. FENTON,

### Die einzige mahre Blutreinigungs = Rur. Seilung für Unheilbare.

Seilung für Unheilbare.
So wie Gicht, Abeumasismus, Nerven, Rieren, Perz, Lungen, Blafen, Unterleith, Wofferlicht, Samortbolben, Beitstanz, Magen, Zuderkankbeiten, als Krein Frauenkrantbeiten u. f. w. Leibende werben durch unfere bei reiommitten Krauterbampfbaber und Massage, auf einem richtigen Wege gründlich kurfer, indem isch die Boren öffnen, die Krauterbünfte in das Blut von allen Harn ichten, über die Weife das Blut von allen Harn ichten, Erisk kalablagerungen, Auche und der schreichen, in der Krautkeit bauernd gebeilt werden. Ein Aben follen der ihre richtige Funktien verschen, aum sehe Krautkeit dauernd gebeilt werden. Ein Aber sollte die Rut verlüchen, um sich den der Abarbeit zu überzseugen. Richt nur Leibende, sonden der delichen Krautkeiten zu schieden, um sich der der deliche Krautkeiten zu fehr den der der in Aber sollte ein Blut reinigen, um sich der der delichen Krautkeiten zu fehr den, dahrens aberein aus biefen Batern ahne Erfolg jurüdgekehrt find, sowie von bervbertagenden Krzisten aufgegeben woren, daren kein der gebeilt daben. Jahrens aberein aus der weben, ihre Abers den Erzisten aufgegeden woren, daren kein ein Kreiten Erzistet werden, ihre Krzistel kauft in kurze Ert eine dauernde Befundbeit erbielten. Es sonn darauf verzichtet werden, ihre Verzige langathnig auskeinanderzige seines reiches Bestehen bier und in Deutschland binus weisen. Zahreiche Danflagungen liegen zur gelölligen Ginficht geöffnet zu jeder Augeszeit. Ausfunft und Arohoefte frei.

### Die erfte Chicagoer

Kränterdampf Badeanslaft, 503 Bebfter Ave., nahe Glarf Etr. n. Lincoln Ave.

### Referengen. Gebeilt von Rheumatismus und Rierenleiden in furzer Zeit. Main Ciffice, R. A. Drüder, 20 fullerton Ave.—13 Jahre von Rheumatismus ge-plagt, und vorde mit 25 Amendungen geheilt, John Larion, 957 Csgood Str.—Mit 6 Un-

Jobn Larion, Bir Esgood Str. Mit 6 Mis-wendungen wurde mein Gelenttbeumatismus gebeilt, Frau Rekler, Baderei, 157 G. Rorth Ave. — Geheilt bin ich seit 3 Jahren von ftarken Abeinna-tismus und Magenteiton, F. Meier, 4488 Bet-mont Ave. — Bon chronischem Gelenkrbeumatismus bin ich vor 4 Jahren jurudgeheilt worden. Chas. Eund fir om, 172 Townfend Str. — Geheilt von Rierenleiben, F. Ungel, 184 Lewis Str. Defterreicher! Itugarn! Kaijer und König Franz Joseph I, bat antählich eines, Sofabrigen Regrerungs Aubitaums mit Erlas vom 2. Dezember 1898 allen Irnen volle Amneftie

vom 2. Dezember 1898 allen Jenen volle Amnetit gewährt, die sich einer Berlehnung der Militär-Vorschriften, ici es durch Richt Abstellung oder Richt Folgeleistung der Einbernfung zur Waffenübnun ich lief underen Derfallung Gefiede um Straf Erlah mitisen bet den in den verschiedenen Fällesweitig kompetenten Bedered vor dem 25. Robenbe 1899 eingereicht werden. Rähere Ausfünfte ertbeil und zur Erwirfung der Umnesteie erbietet sich: Advokat Dr. Adolph D. Weiner, Annalt bes R. und R. öfferreich.ung. Generals Ronfulates in Chicago, 934—935 Unity Bldg.. 79 Dearborn Str.

### Auch an Sonntagen bon 10-12 Uhr Bormittags. 13. Stiftungsfest

...des Socialen Turnvereins... Schauturnen und Ball, am Countag, Den 9. April 1899, am Countag, den 9. Aprel 1899,
in der Lunhalle, misa
Gee Belmont Ave. und Paulina Etr.
Unfang 3 Uhr Nachut.
Tietels 25e für Herr und Dame.
Zuruer frei.

8. Stiftungs = Weft, Rongert und Ball ! bes Ravenswood Maennerchor, in Biewer's Salle, 3345 N. Clart Str. Samftag, ben 8. April 1899. Unfang 8 Ubr Abenbs.

### Das Sumboldt Bark Zither Quartett

wird fich morgen Rachmittag bei Col. Herm. Gutschke.

46-48 Michigan Avenue. bauslich niederlassen. — Preunde und Besannte des soviaten Wirthes sind zu diesen Obrenschmaus und anderen "Schmäufen" berzisch wölltommen.

Carl: Nimm Teine schonsten Melodien aus tiefster Brust bervor! — und Ihr: Charley, Christ und Joe haut zua" — aber ichneichig!

Giner der icon dabei war. Meinen Freunden und Befannten fowie bem Bubit-

### fum im Allgemeinen erlaube ich nir bie Rittbeilung ju machen, bag ich ben bisher bon Fran Batte ge-führen SALOON,

Gde 51. Etr. und Laftin Etr., übernommen babe. Es wird mein Bestreben sein, meine Gäste stets in bester Weise zu bedienen und bitte ich um gutige Fortsetzung des mir bisher bei wiesenen Mohlwollens.

Leopold Berger.

Der Zilher Franz's fvielt mit feiner berühmten Alpine Jodler-Wefeuschaft jeden Albend u. Conntags Matince Schelle's neuer Koncert-Halle

### jur & mûțen: Piê I. 1858–80 N. Halsted Str. TIVOLI-CARTEN, 151 E. NORTH AVE. -Große Borstellung!

Tanflag, den 8., Zonntag, den 9. April.
9 Uhr Abends Abigieds. Boriteflung des beliebten Zausberfünfters Alex Bacco 20 Minuten im Zauber-Patat.
Regtes Anftreten des beliebten Aben Porter Sonnfers
Harry Barrett.
Male Primadonna Harry Berdell.
10 Uhr Abends. Zum legten Nall. Der Geift!
The Funny Black Comedian James W. Thompson.

Beim Wurzensepp, Sinbourn Avenne. TH. ARNOLD & Son.
Camitag, 8., Zountag, 9. Montag, 10. April
Große Wieder-Eröffrung:
berbunden mit Konzert und tomischen Borträgen. Ausgezeichnet feiner Lunch. In gabtreichem Besuch abet fremblicht ein Th. Arnold & Son.

### KINSLEY'S, 105-107 Adams Str. Table d'Hote Dinner

Hand's Orchester Cinen Dollat — CAFE. Abends nach 6 infl.
Deben Abend 5:30 bis 8: Realtan
Biano und Orgel.

Orchester
Abends nach 6 infl.
Somntags im Sent.
Heen Renarent.
momitials

### NEUE SERIE!

Der Uhland Bau: Berein eröffnet feine 25. Serie am Mittwoch, den 5. April 1899. Berfammtung jeden Mittwoch Abend um 8 Uhr e Bereinstofal Ro. 552 Blue Island Moe., m Atten ber nenen Serie gezeichnet werden fonnen, ode ju jeder Zeit bei CHAS. F. SCHUHMACHER, Ir., Seft.

### Aefdäfts-Kalender oon Chicago

Umerica National Bant. Cde Mouroe u. La Salle Str. Leopold Maner & Son. 1678andolub St., etabl. 1855. Sontinental Kational-Sant, Cde Adoms u. LaSalleSt. Bant of Commerce, 188 La Salle Str. Braiding, Bending, Applique &

Chicago Braiding & Embroidery Co.. 30f. Alexander und Sans Schloeber. Brop. 224—256 frauftin Str. Iel 428 Sarrifon. Retail-Dept. 78 State Str., geg. Marthall Field. Iel. 4794 Raita Branch 155 St. Clair St., Stand Arcade. Cleveland Ohio. Spezialität: Parifer Stidereien für Rleiber Cameras und Robate.

### SWEET, WALLACH & CO., YALE CAMERA CO.

Carriage Trimmings. Chicago Dash Recovering Co., Joj. F. Biebermann, 429 Wabaih Abe. Glettrifches Licht und elettrifche Betriebs:

### Anlagen. CHICAGO EDISON COMPANY,

Farbiges und Runftalas. Alanagan & Biebenweg Co., 57—63 Juinois Str. Schuler & Mueller, 84—86 Market Str.; Tel. Wt. 1680.

### Garbereien. Herm. Kornbrodt,

Feuerberficherunge:Mgenturen. PHENIX INSURANCE CO. of Brooklyn 205 La Salle Str. Rollo, Wim. & & Son, 210 La Salle Str. Jos. M. Wile, 158 La Salle Str. Iel. Main 3665. Friedenerichter.

Dlar Cberhardt, 146 2B. Mabifon Str., geg. Union Str Gas:Ginrichtungen und Lampen. THE H. C. SCHROEDER CO.,

### Miltes Gold und Gilber.

M. Lipman, 99 Mabijon. Baar für alle Gbelmetalle Grundeigenthum, Darleben ac. Senninge & Bittefind, 105 Bafbington; Tel. DR. 296. Snpothefen Baufen. Bart & Frant, 92 und 94 BBaihington Str. Raffenfdrante. Diebalb Cafe & Rod Co. 175 Monroe Str.

Ars. M., Rupp, 199 E. Korth Ave. Neueste Mobe in Kleibern, Cloafs und Pelzwaaren. Reparaturen. Zufriebenheit garantirt. Untite Dobel.

Wleidermacherinnen.

Bisconti, Cabinetmacher u, Tapezierer, 2209 Michigan. Rahmafdinen. The Singer Mfg. Co., 110-112 Babafh Ave.

Bartett: Aufboden. Schattenbilder:Apparate.

Befauft u. bert. Stereopticon-Erd., 108 Franflin Str Ztod: Broters. Jamiejon & Co., Rem Dort Life Bl'a, 169 La Salle St.

Jahnargte. Dr. Ernft Pfennig, 18 nnb 20 Clybourn Abe. Dr. Grant Roberts Robert Chronich dr. Grant Roberts, Zahn- u. Ohrenchirurg. Entfern. bon Geschwären. 695 Lincoln Abe. 8:30 bis 5:30.

Buidneiber: Edule. The Chas. 3. Stone Co., 194 und 196 La Galle Str.

### Die armenifche Preffe.

Wir lefen in ber Stuttgarter Salb= monatsschrift "Mus fremben Bungen": Bon allen Boltern bes Drients ift es bas armenische, bas bie größte Anzahl bon politischen, literarischen und San= belszeitungen befitt, die fich bis in's ferne Indien verbreitet haben. Much ift ber armenische Journalismus ichon über ein Jahrhundert alt. Im Jahre 1794 wurde bas erste Journal von einem Priefter namens Pascal Schemabonian gegründet und bieß Doch alle bon ba ab er schienenen Blätter wurden burch ben 1846 gegründeten "Haïasdon", bas offizielle Organ bes armenischen Bivilrathes, in ben Schatten gestellt, bas alle nationalen Angelegenheiten gu lei= ten hatte und dem Bolte große Dienfte leiftete. Später murbe es burch ben "Massis" (Ararat) erfett, ber fich heute in eine monatliche Runschau ber= manbelt hat und bas Organ bes öffent= lichen Unterrichtes ift. Die meiften armenischen Journale erscheinen in Ronstantinopel, etwa zehn an ber Bahl. Das werthvollfte darunter ift bie lites rarifche Zeitschrift: "Harrenik" (Baterland), unter beffen Redatteuren fich der Dichter Arschat Tichobanian befinbet. Die Mitarbeiter bes "Hairenik" find alle Renerer, gemif= fenhafte Rrititer und energifche Rämpfer, benen leiber in Ronftantino= pel durch die türkische Regierung bie Sande fehr gebunden merden. Die tatholischen Urmenier besitzen gleichfalls ihr Organ: "Padger" (Bilb), eine zweimal wöchentlich erscheinende reli= gioje, literariiche und miffenschaftliche Revue. Der literarische Theil nimmt in allen Zeitschriften einen großen Raum ein. 3m Mittelpuntte Ur= meniens, im Rlofter Barat am Ban= jee, murben 1856 eine Buchbruderei und eine Zeitung gegründet burch ben Gifer eines jungen Beiftlichen, Meger= bitich Rrimagin, ber feinem Baterlan= be große Dienfte leiftete und fpater Batriarch von Konstantinopel murbe. In Smyrna ericheinen nächft Ronftan= tinopel die meisten armenischen Zeitun= gen, und bort ift ber Boben um fo gun= ftiger, ba ber Safen in biretter Berbindung mit bem gangen Ausland fteht. Ueber gang Rugland find ar= menische Zeitungen berbreitet, barun= ter bie befanntefte "Nor-Dar" (Das neue Sahrhundert), die ihre Rorre= fponbenten in allen Sauptftabten Guropas befist. Die lururiofefte armenische Redue in Rugland ift bie "Arane", 1887 in Petersburg gegrun= bet. Gie erfcheint nur zweimal jahr= lich, 250-300 Geiten ftart und in un= gemein vornehmer Musftattung. In ber Schweig, in Benebig, Wien, London, Baris und Rem Dort ericheinen gleich falls armenifche Blätter, wie fich folche ebenfo im gangen indifchen Archipel verbreitet haben.

### Lotalbericht.

### Gelobte Befferung.

Da bie Schneiberin Ella Tohen, die por einigen Tagen babei ertappt mur= be, wie fie fich in einem Bugmaarenla= ben an State Str. einen hubichen Sut, ohne bafür bezahlt zu haben, anqueig: nen verfuchte, tiefe Reue zeigte und bas Gelöbnig ablegte, nie wieber lange Finger machen ju wollen, wurde fie geftern von Richter Baterman ftrafrei

### Gin neuer Blatternfall.

Derfelbe verurfacht im Gefundheitsamt große Unruhe.

Die Beamten ber ftabtischen Befunb= heitsbehörde find nicht gut auf die Bolizeibehörde zu sprechen. Gin gemiffer Frant Fragier, Nr.1312 Indiana Mbe. mohnhaft, ftellte fich geftern als an ben Blattern ertrantt im County-Sofpital ein. Der Mann hatte bie Fahrt gum Sofpital in einem Strafenbahnmagen ber harrifon Str.=Linie gurudgelegt. Er behauptet, borher in ber Rebier= mache ber harrifon Str. vorgesprochen und bem Polizeischreiber die Mitthei= lung gemacht zu haben, bag er schwer trant fei und nach bem Rranten= haus beforbert zu werben muniche. Darauf fei ihm bie Untwort geworben, er folle fich nach bem Sofpital be-Ginige Polizisten hatten ihn bei Geite genommen und ihm fchließ= ilch 5 Cents Fahrgelb gegeben, anstatt ihn, wie es ihre Pflicht erheischt hatte, per Wagen fortzuschaffen. Dr. Sunt bom Gefundheitsamt nahm geftern Abend eine gründliche Untersuchung bes Rranten bor und ftellte Die Blattern, und gwar in fehr heftiger Form auftretend, feft. Fragier ift ein Farbi= ger, 28 Jahre alt, und will mit feinem Raffegenoffen Frant Pertins viel ber= fehrt haben, der ebenfalls mehrere Tage in ber Stadt umbergewandert mar, ebe er als Blatterntranter in ber Molir-Abtheilung bes County- Sofpitals Aufnahme fand.

### Bom Zode abgerufen.

Nach faum einwöchentlicher Krantheit ift geftern ber Friedensrichter Eugen M. Hartman in feiner Wohnung, No. 711 Dafton Abenue, bem Thphus erlegen. Der Berftorbene murbe im Jahre 1842 im Staate Birginia geboren, fam 23 Jahre Später nach Chicago, und schlug bor 14 Jahren feinen Wohnfit in Evanfton auf. Friedensrichter Sart= man war eine in Epanfton wohlbefannte Berfonlichfeit und fpielte bort eine hervorragende Rolle. Alle feine Rinder find ihm im Tobe borausgegan= gen; fein jungfter Cohn ift bor brei Wochen den Verletzungen erlegen, welche er sich als Mitglied der Feuerwehr in Musiibung feines Berufes jugezogen

Der in weiteren Rreisen ber Stadt bekannte Bauunternehmer George B. Baftine ftarb geftern, 59 Jahre alt, in feiner Wohnung, Nr. 5809 Ontario Str., gu Auftin, mofelbit er mahrend ber letten vierzehn Jahre anfäffig gemefen war. 1854 war er aus bem Dften nach Elgin gefommen, wo er mehrere Jahre verblieb, bis er nach Wheaton überfiedelte. Behn Jahre lang mar er Poftmeifter biefes Stabt= chens gewesen.

### Countyrathlices.

Der Counthrath berwies geftern an ben Juftigausschuß die von Rom. Beer eingereichte Resolution, welche eine bal= bige Erlebigung ber gegen bas County wegen Bermeigerung fogen. Bubel-Forberungen anhängig gemachten Ala= gen bezweckt. Diese Klagen schweben ichon über 10 Jahre in ben Gerichten. Unter ben eingeflagten Forberungen befindet fich eine solche ber "Solland Baint Co." in Sobe von \$150,000 für bas Unftreichen bes Countngebaubes mit einem Farbeftoff, ber angeblich außerordentliche Brafervirungs=Araft haben follte.

Gemäß ber Empfehlung bes Coroners bewilligte ber Countyrath eine Summe von \$300, um die chemische Unalpfe bes Magens bes in einem Logirhaus an La Salle Strafe tobt aufgefundenen Ronftablers 3. 3. Stei= ner aus Wilmette zu ermöglichen. Der Coroner hatte mitgetheilt, baf Steiner nach Unficht ber Merate on Morphium= bergiftung gestorben sei, bag bies jeboch mit voller Beftimmtheit nur burch eine chemische Unalhfe bes Magens feftge= ftellt werben tonne.

### Berlangt Chadenerfat.

Im Superior-Bericht hat geftern bie Mr.2609 Grobeland Avenue wohnhafte Julia B. Grame gegen einen gemiffen Samuel D. Levy eine Schabenerfag= flage in Sohe von \$25,000 anhängig gemacht, weil biefer angeblich in friboler Beife mit ihrem Bergen gefpielt hat. In ber Rlageschrift heißt es, ber Ber= flagte habe Frau Grame feit mehreren Jahren ben Sof gemacht und ihr zwei Mal die Ghe berfprochen gehabt. Der Sochzeitstag fei auf ben 28. Juni b. 3. festaesest worden, boch habe die Beremonie verschoben werben muffen, weil der Bräutigam "Geschäfte halber" plöglich nach New York abreifen mußte. Rach feiner Rudtehr hatte ber nun Berklagte fich geweigert, bas heiraths= berfprechen gu erfüllen, und ftehe jest im Begriff, eine Unbere jum Altar gu führen.

### 21m hellen Tage beranbt.

Bor bem Saufe Nr. 330 State Str. vertrat geftern Nachmittag ein mit ei= nem Dolchmeffer bewaffneter Rerl bem nabe Milwautee anfäffigen Farmer James Renny ben Weg und berlangte bon ihm bie Berausgabe feiner Baar-Mls ber Ueberfallene biefem Befehle nicht nachtam, berfette ber Banbit ihm einen Mefferftich und folug ihn nieber. Rachbem ber Räuber feis nem Opfer eine golbene Uhr und \$400 in baarem Gelbe abgenommen hatte, fuchte er fcbleuniaft bas Beite. Gpater wurde ein gewisser Josef McMillan als ber That verbächtig berhaftet unb in ber harrifon Str.= Polizeiftation hinter Schloß und Riegel gebracht. Bei bem Arreftanten fand man bie bem Farmer geraubte Uhr.

\* Lefer ber "Abendpost", welche bie "Conntagpost" (16 Seiten gum Preife bon 2 Cents) zu beziehen wünschen, werben ersucht, ihre Beftellungen bis fpateftens Samftag bei bem Trager ober in ber Sauptoffice ju machen.

### Deutiche Gefellichaft.

In ber geftrigen Monats=Berfamm= lung bes Verwaltungsrathes ber Deut= chen Gefellichaft, welche unter bem Borfit bes Bige-Brafidenten, herrn Mlexander Alappenbach, stattfand, erstattete der Geschäftsführer den üblichen Bericht über Die Thatigteit ber Gefellchaft während des verfloffenen Dlonats. Mus bemfelben mogen die folgenden Ungaben bier Ermahnung finben: Bur Unmelbung famen 201 Un= terftügungsfälle. Unterftügung murbe 118 Familien mit 328 Kindern, sowie 69 alleinstehenden Berfonen gewährt, und hierfür die Summe bon \$681.81 in baarem Belbe, Roblen, Rleibungs= ftuden und Rahrungsmitteln ausgege= ben. Arbeitsgelegenheit murbe 273 Berfonen burch Bermittlung ber Deutichen Gefellichaft nachgewiesen. Un Mitglieberbeiträgen gingen im Monat Marg \$188 ein. 3m Gangen find mah rend ber brei erften Monate bes laufenden Jahres von der Gefellichaft 365 Familien mit 1094 Kindern und 229 einzelftebenbe Berfonen, mit einem Roftenaufwand von \$2040.33, unter= ftugt worden. Bahrend biefer Beitperiode wurde 718 Personen Arbeit nachgewiesen. Un Beiträgen liefen während des verfloffenen Quartals im Gangen \$821 ein.

### Dod noch erwischt.

Nahezu fünf Jahre hat 2B. C. Malanen den hiefigen Behörden, Die auf Der Suche nach ihm waren, ein Schnippchen geschlagen, aber gestern ift er feinen Berfolgern boch in's Garn gelaufen. Malanen, der früher hier ein Produttengeschäft betrieb, foll mehrere feiner Lieferanten, für Die er Baaren gegen Rommiffion vertaufte, um beträchtliche Summen beschwindelt haben. Begen Unterschleifs murbe er in Untlagegu= ftand berfett. Gein Unmalt Gb. Daher leiftete für ihn Burafchaft. 211s bie Berhandlungen eröffnet werben follten, war Malanen fpurlos verschwunden, Maher hatte bie Burgichaft, im Betrage von \$1000, bie er für feinen Rlienten geftellt, ju entrichten und obendrein noch Spott und Sohn bon feinen Freunden mit in ben Rauf gu nehmen. Er ließ dem Flüchtigen nachforichen, aber ohne Erfolg. Geftern wurde der Durchbrenner hier endlich entbeckt. Giligst ließ ihn Anwalt Maher berhaften. Malanen's früherer Rechtsbertreter wird nun fein Beftes thun, um ben Arrestanten auf langere Beit in's Gefängniß gu bringen.

#### Beamtenwahl.

Der Turnverein "Bormarts" hat in feiner unlängft abgehaltenen Beneral= Berfammlung die folgenden Beamten

1. Sprecher, Otto Greubel; 2. Sprecher, Jacob Ingenthron; Brot. Schriftwart, Louis Rirmfe; Rorrefp. Schriftwart, Fred Drews; Finang= Gefretar, F. C. Groef: Schakmeifter, Charies Bieten; Stranten-Setretar, Benrn Roop; Mitglied bes Bermal= tungeraths, Geo. L. Pfeifer; 1. Turn= wart, Wm. Roop, 2. Turnwart, M. Kapichell; 1. Zeugwart, Robt. Aueter, 2. Zeugwart, Otto Butttoma; Biblio= thefar, herm. Geifert; Delegaten gur Bezirtstagfatung, bie am 6. und 7. Mai in ber Teutonia-Turnhalle ftatt= finbet: Turner Pfeifer, Cobelli, Greubel, Zoeller, Ingenthron, Koop, Saal und Rraft - Erfagmanner, Reumann, Connenleiter und Harttopf.

### Finden einen Husweg.

Der Gemeinderath ber Erften Metho= biftischen Epistopal-Rirche hat bie 216= ficht, auf feinem Grundftude an ber Guboft-Ede von Clart und Baffing= ton Strafe einen mobernen Sochbau ju errichten, nicht aufgegeben. Das Staats-Obergericht hat entschieben, bak die Gemeinde nicht berechtigt fein würde, bas fteuerfreie Grundftud bypothefarisch zu belasten, um die Mittel für den geplanten Bau gu erhalten. Der Gemeinberath will jest versuchen, Schenfungen für ben Baufond gu er= langen. Um die Roften ber Ginrich= tung bes Gebäudes beftreiten gu ton= nen, wirb man mahricheinlich ein Dar= leben auf ben Bau felbft aufnehmen, welcher Magregel feine gesetlichen Sinderniffe im Wege fteben.

### Gegen Rinder=Bettelei.

Die "Chilbren's Mid & Some Co= cieth" wird berfuchen, ber Rinber-Bettelei, welche gerabe in letter Beit wieber ftart überhand genommen hat, ein Enbe gu machen. Die Silfe bes Befeges foll angerufen werben, um jene gewif= fenlose Eltern gu zwingen, bie Rinder in bie Schule gu fenben und für fie gu forgen, fiatt fie gum Betteln anguhal= ten. Da es, wie forgfältige Ermitte= lungen bon Geiten bes Rinberichus= bereins ergeben haben, fein Gefet gibt, welches Eltern verbietet, ihre Rinder auf bie Strafe gum Betteln gu fenben, fo foll ein diesbezüglicher Gefegentwurf ber Legislatur jur Unnahme unterbreitet merben.

\* Extra Pale, Salvator und "Bais rifch", reine Malgbiere ber Conrab Seipp Brewing Co. ju haben in Flafchen und Faffern. Tel. Couth 869.

### Cairo: Expedition 1861.

Seute Abend 8 Uhr wird im Cherman Soufe eine Berfammlung abgehalten, beren 3med es ift, gu beftimmen, auf welche Beife ber 38. Jahrestag cer erften Musrudung ber Rriegsfreiwilli gen - 21. April 1861 - feierlich begangen werben foll. Da auch zwei beut= iche Rompagnien, bie "Turner Union Cabets" und bie "Lincoln Rifles", an ber Cairo-Expedition betheiligt maren, fo burfte es für bie alten Beteranen bon bamals bon Intereffe fein, fich gu ber heutigen Berfammlung einzufin= ben, bamit eine möglichft gablreiche Theilnahme an ber Feier am 21. April gesichert wird.

### Mus dem Rriminalgericht.

Untonio Calobrefo, welcher bes Morbangriffs angeflagt mar, ift in Richter Stein's Motheilung bes Rrimi nalgerichts schuldig befunden und gu Ruchihausstrafe bon unbestimmter Dauer veruriheilt worben. Der 3ialiener ließ fein Liebchen, bas baheim geblieben mar, bierher tommen und fich pon Richter Murphy im County=Be= baude in die Chefeffeln ichmieben, ohne fpater Die firchliche Beremonie borneh= men zu laffen. Das fam nach zwei Monaten ben Freundinnen ber jungen Frau gu Ohren, und auf deren Beranlaffung beftand biefelbe barauf, baß ihrer Che noch eine firchliche Weihe gutheil werbe. Da Calobrejo ihrem Bunfche nicht willfahrte, verließ fie Darob gerieth ber heißblutige Italiener in folche Buth, daß er feine Frau auffuchte und ihr mit einem Ra= firmeffer fünf Schnittwunden beibrach=

Gehr gnädig tamen geftern Richard White und Allerander Bart babon, welche beschuldigt waren, den bejahrten Michael Dembrot und feine Frau Ma= rie gröblichft mighandelt zu haben, inbem Richter Barn ihnen nur eine Geld= bufe von je \$100 auferlegte. Die bei= ben Burichen hatten bon ben Dem= brots berlangt, bag fie einen ge= wiffen Jofef Mallon, bem fie auf fein Befuch in ihrer Bohnung Rr. 4802 Justine Str., Schutz gewährt, ausliefern follten. Als ihnen dies bermeigert murbe, fliegen fie bie Thur ein und mighanbelten bas Chepaar. Mallon erflärte, er habe bei ben Dembrots um Unterfunft für bie Racht nachgesucht, meil er befürchtet hatte, bie Ungeflag= ten würden ihn auf dem Beimwege be-

### Theuer bezahltes Bergnügen.

Das Star=Theater, Gde N. Clark und Ringie Str., bot geftern Abend fei= nen Befuchern bas aufregende Schau= fpiel einer Breis-Borerei. Der noch nicht ben Rinderschuhen entwachsene Robert Glifon, beffen Eltern Dr. 150 Orleans Str. mohnen, hatle gmar fein Geld, um fich ben Genug Diefer Schauftellung zu verschaffen, aber er mußte, bag er fich auf feine Rletterferligfeit berlaffen burfte, um die oberen Sprof= fen einer ber am Theatergebaube ange brachten Teuerleitern erflimmen und bon bort aus ben Borgangen auf ber Buhne gufchauen gu tonnen. Der flinte Steiger hatte biesmal Unglud. Er glitt aus und fiel von ber Leiter herab. Mit gebrochenem linten Bein wurde er aufgehoben und nach bem Alexianer= Hofpital geschafft. Die ihn bort behandelnden Mergte befürchten, daß fie an bem verletten Glieb eine Amputation werden vornehmen muffen.

### Der Grundeigenthumsmartt.

Die folgenben Grunbeigenthums:lebertragungen

eingetragen: 45. Al., 50 F. weill, von Fi., Ave., 25×85, L. E. Barriett an J. S. parrijon, 4...02.

4. Sir., 198 K. weill, von Vincennes Ave., 83.94×

142. E. E. Manmond an E. E. Mechen, \$500.
Paliter Str., 255 F. jüdl. von 120. Str., 25×125,

3. Song an J. G. Keterion, \$500.
Pavitt Str., 250 F. nordy von Velle Plaine Ave., 25×124, AB. D. Tervisiliger an N. Tangl. \$1150.

1800by Str., Nordottefe Cafbale Ave., 25×125, B. Terring an W. Dubert, \$1150.

91. Str., Sübottefe Vangled Ave., 25×125, B. Terring an W. Dubert, \$150.

87. Str., Sübottefe Vangled Ave., 6 Groß an S. E. Groß, \$20,000.

88. Ter., Sübottefe Glenwood Ave., 100×157, F. B. Bon Franklus an Robert Graf, \$3000.

89. 79. Al., 195 F. weill, von Tincennes Ave., 50×116, A. Schorling an Yohn A. Krenbergaft, \$3000.

116. A. Schorling an Yohn A. Krenbergaft, \$3000.

116. M. Schorling an Yohn A. Krenbergaft, \$3000.

116. M. Schorling an Yohn A. Krenbergaft, \$3000.

116. M. Schorling an Ward D. McGaga, \$5000.

116. Mraften Ave., Eld F. jüdl. von 35, Str., 25×125, Marvis Cevis an Dannab M. King, \$1500.

116. M. Schorling Cev., Sübottefe Weitern Mre., 132×100.

116. M. Schorling Cev., Sübottefe Weitern Mre., 132×100.

117. S. Medlen Mre. and Miser W. Scher, \$500.

128. M. 157. S. Medlen von Affection Str., \$500.

28. M. 157. S. Medlen von Affection Str., \$500. 15. Bl., 50 F. meftl. bon Fi ... Ave., 25×85, L. C.

Warvis Lewis an Hannab M. King, \$1500.
Blue Island Mrs., Eidwicke Methern Ave., 132×
100, Batrid H. Kice an Albert M. Heiter, Ave., 132×
100, Batrid H. Kice an Albert M. Heiter, \$100.
13. Al., 175 K. well, von Jefferion Str., 25×88. D.
S. Schuffe an Abraham Berman, \$2509.
H. Dubad an Abiliam T. Lufen, \$1000.
Hilard Ave., 291 K. nörd, von 22. Str., 25×125.
A. Dubad an Abiliam T. Lufen, \$1000.
Hilard Ave., 291 K. nörd, von Center Ave., 24×120.
Hilard Ave., 291 K. difficiation an Rathan Rect, \$2400.
Claremont Ave., 233 K. nörd, von Grenifham Str., 25 K. dis sur Alley, Ward C. Long an George Han Centen, \$2400.
Clipabeth Str., 122 K. nörd, von Anfin Ave., 25×
283. Harris B. Donifon an Harlin Ave., 24
Sultan Str., 230 K. diff, von Sacramento Ave., 24
Sultan Str., 230 K. diff, von Sacramento Ave., 24
Sultan Str., 230 K. diff, von Sacramento Ave., 24
Sultan Str., 230 K. diff, von Sacramento Ave., 24
Sultan Str., 230 K. diff, von Sacramento Ave., 24 Fulton Str., 239 F. öftl, von Sacramento Abe., 24 >149, 28, C. Sajeltine an Bictor C. Putnam,

Fulton Sir., 230 F. difl. von Sacramento Ave., 24

149, W. C. Sazeltine an Bictor C. Pulmann,
16330.

Sdiegge Ave., 198 F. difl. von Redzie Ave., 50×132,
Adhn A. Seising an Secunian T. Givert. \$2000.

Division Str., 281 F. difl. von California Ave., 25

122, Frank Leskmann u. A. durch M. in C. an

F. Bieper. \$7650.

Fairtield Ave., 375 F. iddl. von Le Modne Str., 25

123, E. Aggant an Secunian Anderson. \$1459.

Grand Ave., Sänweltede Avers Ave., 21×883, Dan.
28, Euthy an Erephen R. Afbright. \$2000.

Verry Str., 2266 F. iddl. von Fulkerton Ave., 25×

128, S. Sos in A. durch M. in C. an S. B.

Gottfidalf. \$1049.

Sgood Str., 6104 F., nördl. von Arving Park Ave.,
50×150, V. A. Baller an Amues Sechman. \$5000.

Verry Str., 2266 F. iddl. von Früge Park Ave.,
50×150, V. A. Baller an Amues Sechman. \$5000.

Verry Str., 256 F. iddl. von Früge Park Ave.,
50×150, V. A. Baller an Amues Sechman. \$5000.

Verry Str., 2500.

Burgan Str., 166 F. iddl. von 59. Str., 25×124.

Guglewood V. E. Afficiation an B.Clien. \$1200.

Vern Seand Ave., Südockede Weitern Ave., 112×

100, V. B. Sefter an Archeotinic Park Ave.,
100, V. B. Sefter an Archeotinic Park Ave.,
100, V. B. Sefter an Bredzonial Harverling Macdine Co., \$300.

Borth Ave., Sidoveiche Maplebood Ave., 25×125,
Sentry Groffich an Soven Christenien, \$11,000.

Serbor Str., Nordbeckefe Technines Str., 180×120,

Albert M. Sprague und Fran. Cyra J. Harner
und Fran und Cto S. M. Sprague und Fran an
Josed Veild, \$75,000.

Vialen Argelia Dengan, Soleh Veilth an Albert M.

Bortmann an Lohn A. Duncan, \$17,000.

Walden Str., Lidde Technical Bilion Ave., 92×149, Th.

Bottmann an Lohn A. Duncan, \$17,000.

Malbert Kr., 100 F. närdl. von Sumithe Ave., 50

×1235, Veorge Schoening an Charles Bredow.

\$3000.

Verlitage Ave., 275 A. dift. von Commun. \$4000.

\$3000.
Foraner Str., 200 ff. weilt, von Desplaines Str., 500 X 11.5 T. Manpole an den katholichen Liichof von Gdicage, \$300.
Magnolia Ave., 144 ff. fühl, von Berubn Ave., 144 X 123: Magnolia Ave., Siboficae Berwin Ave., 274.123, Andrew M. Sheriff an Burnette J. Hall.

\$19.125.
24(5) Str., 2015 F. nördl. von Division Str., 24(×
110, R. Teitge an G. Sadler, \$1500.
2010r Str., 125 F. weitl. von S. 41. Ave., 373(×
29.7, Philliam Mittle an B. T. Trentman, \$1000.
28. 14. Str., 75 F. weitl. von Roben Str., 25(×124,
W. G. Lautin an John B. Jopec, \$1150.
24(×) Radjah von A. B. Wener an Emma Meyer,
\$1540, Radjah von A. B. Wener an Emma Meyer,
\$1540, Radjah von A. B. Wener an Emma Meyer, 124.9 Acapiay von a. E. Arstein in Sinial Meder, \$1500.

Dearborn Str., 475 & fiibl. von 29. Str., 25×110, W. Cohn an Lena Affin. \$2500.

Bentworth Awe.. Siboitede (22. Str., 88×100, 3a8. Angram in. A. burch M. in C. an Joihua T. Proofs \$30,560.

Kinnen Awe.. 240 & nördl. von 70. Str., 25×162.

Joieph M. Murcho an Catrid J. Clanch, \$1100.

Sottage Grove Ave.. Siboitede 76. Str., 108×125, und anderes Grunoriganthum in bemielben Blod.

George M. Emrid und Frau an Enrique G. Fortune, \$20,600.

Todesfälle.

Andstehend veröffentlichen wer die Liste der Dentsichen, über deren Tod dem Gefundheitsamte swischen gestern und deutsche Auflage der Tentsichen gestern und deutsche Auflage des Auflages des Gesternes des Gestern

### Böchentliche Brieflifte.

Rachfolgendes ift die Lifte ber im biefigen Boftau agernden Briefe. Wenn biefelben nicht innerhalb : Lagen, bon untenfiebendem Datum an gerechnet, aurebult werben, je werben fie nach ber "Deab Vetter Iffice in Bajbington gefandt. Chicago, ben 8. April 1890.

.001 Albert George 1084 Lem3 3
.002 Alguninovotter Jafub lies zewin 3
.003 Albertown Scalowon 1080 reig Franz
.004 Andel Frantist 1087 xoren Gharles
.005 Andeler Jose
.005 An 6 Antore Josef

6 Apper Gran

7 Balecoptis Jurges

8 Bannado Front

1009 Margmarth Gruttul

8 Bajara Kaletin

1009 Micheljon N

9 Bajara Kaletin

1009 Micheljon N

1009 Micheljon Josefa

1009 Michel M Mrs

1009 Kathorth Marol

1009 Michel M Mrs

1009 15 Patell Friedrich wi Pellis Amelia 17 Petrafet Baclav Cygan Anna Szerwid Jan Talesmionta Rojalia Augelnigg Mar Probblift Reran Prambrit Jojef 042 Gimberg D 043 Glaß L 044 Glaffer Mr 045 Goldenberg Aren 1046 Graniczym Marcel 1047 Granic Wizzel 1048 Greiner Fridolin 1049 Saijch Cruettine 1050 Satan Marie Schiftling Clara Schmicrer Georg Schmicrer Chas Schmicr Tine Stopowsty Laul Spracit Josef obadi Beter Solbat Frant Sollpfid Balenti Bollvid Malenty Btabler Eliabeth Stein August Stein August Streech Heine Streicher Rubin Subata Anton Spowicza Marcin Leide Otto Ibenwel Albert Topel Gustan Trier Courab I Noblus Alfons Acciant Ausbach Arriba Aufproba Acciant Ausbach Arriba Aufgebaba Acciant Ausbach Arriba 1054 Seinemann Centy
1055 Senfel Aba
1056 Soppe Jann
1057 Sociel Aba
1056 Soppe Jann
1057 Sociel E
1058 Soutofities Josef
1059 Aurebiere Josabs
1069 Aaref Francisjet
1061 Aaglowsti Aobn R
1062 Aegebsti Polon R
1062 Aurebiert Wichal
1063 Austra Wick
1063 Austra Wach
1065 Austra Banes
1066 Raplan Charles
1066 Raperinnas Benebitt
1068 Rap D M Rag 2 M Rlemz August Rwolt Karl Robledi Lawel Roch George Rolf Holed Ronstantinowicz 1071 Konstantinowicz Unter Australia Universität Pincentry Auton 1075 Kosin Sermanu 1119 Polif G Mrs 11071 Kosin Sermanu 1119 Polif G Mrs 11071 Kowalciwski Kranjista 1077 Kowalciwski Kranjista 1077 Kowalciwski Kranjista 1078 Koukhus Arvett 1168 Kosin Sermanu 1

### Beirathe-Ligenfen.

Folgende Sciraths Ligenien wurden in der Office bes County-Clerts ausgestellt:

grocher Schaffs ausgestellt:
bes Counth-Clerks ausgestellt:
Malter L. Benton, Aba Clav, 21, 20,
Matthias Fran, Marp Stoder, 27, 27,
George G. Cooper, Cinna G. Remotos, 32, 31,
Gero Bambini, Edna Cucci, 26, 18,
Milliam Dein, Annie Ambinaton, 21, 17,
Arch A. Coope, Ibercie Malid, 21, 18,
Angust Lindbolm, Selma Jadion, 38, 30,
Aofel Minan, Antonia Aanfoos fig. 7, 19,
Aoibna G. Reods, Cleta C. Gao, 50, 43,
Miotr Kita, Anna Walib, 23, 18,
George Eridfon, Carrie Rasmuffen, 28, 22,
Oceman Archanith, Cuma Schumader, 44, 44,
Charles M. Bulgem, Adoit Chimain, 25, 22,
Rels A. Kandell, Annie Chrom, 29, 23,
Blacid Bonantinger, Francesco Abouns, 27, 23,
Blacid Bonantinger, Francesco Abouns, 27, 23,
Blailly B. Hib, Grac G. Man, 19, 19,
Mrcl Bureftrom, Agda Anderion, 27, 22,
Anting Schipman, Florace G. Mon, 19,
Mrcl Bureftrom, Agda Anderion, 27, 22,
Salinian R. Wooce, Catherine Recgan, 26, 19,
Better Monta, Agnae Sodmen, 26, 22,
Sofied Simonsth, Mice Schemen, 26, 22,
Sofied Simonsth, Mice Schemen, 22, 23,
Billiam Ofte, Mannie Mandrich, 44, 27,
Sammel Seplat, Julia Seplat, 22,
Arthur, W. Undon, Agnes Lodd Glob, 95, 24 Milliam Otte, Mamie Mandrich, 44, 27, Samuel Septaf, Julia Septaf, 23, 22, Arthur M. Lyddy, Agnes Ledd Glob, 25, 24. Arthur M. Lubdo, Agues Tedd Glob, 25, 2 Moderid Naper, Emma Johnfon, 36, 38, Bauf Biobl, Charlotte Schaeffer, 23, 19, Fred. Bolf, Vertha Rarth, 24, 19, Beter Burus, Nora Kello, 27, 25, Charles S. Sames, Maud Halmer, 23, 19, William Carr, Georgianna Bok, man, 41, 3 John G. Abord, Clara Koffer, 46, 44, John B. Kello, Magaie Bell, 26, 23, John B. Kello, Magaie Bell, 22, 20, Builliam Packinson, Nach Thompsin, 25, zwon A. Biatt. Martho Holder, 22, 20. Milliam McGuigan, Mand Thompion, 25, 18. Milliam H. Gebel. Soubie Bulman, 38, 32. Wobert S. Butter. Africe M. Acensud, 26, 21. Frank Pradd, Achie Bartleb, 21, 18. Ugustino Gatto, Angela Kaufeta, 34, 25, Zofeph Anderjon, Carolina Knuben, 36, 31.

### Bau-Grlaubnificheine

wurden ausgeftellt an: herman Sprugpna, 1ft. Brid Store, 3248 S. Morgan Str., §1240. B. T. Luten, vier Ift. Brid Refibengen, 974, 978, 984 und 989 homan Abe., \$8000. 8. E. Lufen, vice 1st. Brid-Actibenzen, 974, 978, 984 und 999 Koman Ave., \$5000.

j. Melms, vice 1st. Frame-Resbenzen, 1648, 1660, 1664 und 1668 N. Sacramento Ave., \$1890.

6. S. Auberion, brei 3st. Prishbaijer, 754, 696 und 698 N. Abelicum Ave., \$5000.

slive., \$7000.

1. Logan, 2st. Arisbaus, 5636 Emerald Avenue, \$5500. \$2500.
fran Tuttle & Co. 1st. Frame:Lagerhaus, 6329
Mentworth Abe., \$1200.
Leder. 1st. Frame:Treibhaus, 3645 A. Mobeb
Str., \$2000.
1. Eicher. 2st. Frame:Resibens, 3775 R. Dermitage
Abe., \$1000.
1. A. Grosse. 4st. Brid:Apartment:Gebäude, 378
und 380 Chesinut Str., \$25,000.
C. Lendberg, 2st. Framehaus, 54 Diversey Place,
\$2000. Ring, 3ft. Frame-Retweng, 1783 Magnolia Ave. \$1000. Buit. Berg. 2ft. Framebaus, 1571 R. Sacramento Ave., \$2000. Ave., \$2000. F. Aneditaar, 1ft. Brid Anbau, 278 Augusta Str., \$1400.

### Scheidungeflagen

murben anbangig gemacht von: murben anbängig gemacht von: Jba gegen Peter B. Johnson, wegen Berlassing und granfjamer Behandlung: Charles gegen BeatriceCber-lein, wegen Ebebruchs: Marb gegen John Kleper, wegen Berlassing: Morb gegen Bertge Vennard, we-gen Berlassing: Marb gegen Bistism 3. Schulz, wegen Berlassing: Transfincht und granfamer Be-bandlung: Charles E. gegen Josephine Mearns, we-gen Grodiumer Behandlung: Map gegen E. E. Korft-rand, wegen granfamer Behandlung: Jda Blanche gegen Burt Arthur Lindermann, wegen granfamer Behandlung: Angust agen Gen, wegen Berlassing: Angust agen Berbert, wegen Ke-bruchs: Mart gegen Jaconette Topper, wegen Ke-lassing: Jennie B. gegen Frant Dreer, wegen Ber-lassing: Jennie B. gegen Frant Dreer, wegen Ber-lassing.

### Preis offerirt **MOXLEY'S** BUTTTRINE.

Spezielle Breis-Offerte.

Bir bertaufen mabrend bes Monats Dezember 1898 1,500,000 Pfund Butterine, und ba fic beber: tenbes Jutereffe bafür zeigt, wie groß ber Mojon im Monat Mary fein wird, offeriene wir, um das Ju-tereste noch nebr anzulagen, die folgenden Preise für die Personen, die mit ihrem Nathen bem wirt-lichen Ablag, die unter eidlicher Auslage besannt gemacht werden wird, am nächten fommen:

\$100.00 als erfter Preis. 65.00 als zweiter Preis. 35.00 als Dritter Breis.

Einsenbungen bis Freitag Mittag, ben 31. Rarg, und Breife werben an bie erfolgreichen Aatber a-gamtag, ben 7. Abril, bertheilt. Jeberman fann am Rathen theilnehmen. Schielt Gute Schägung an Moxley's Advertising Dept., 63 und 65 W. Monroe Str.

ABSI Babfi's Celect er: wirbt fich alle Tage mehr Freunde: es ift von vor-güglichem Boblgeschmad und sucht feines Gleichen.

# CHROEDER'S Thurm-Uhr-Apotheke.

Bruchbander. Die Aufmertiamteit ber Eräger von Bruch-banbern wird gelentt auf eine große Ungahl neuer auf Beitel:

Brudbander jeder Sorte fehr billig.



Die einfachen (jebe Grobe), 65c Sie doppelten (jebe Größe), \$1.25

Gin Brivatzimmer jum Anpaffen haben wir im vierten Stod eingerichtet (erreich. bar burch Glevator). Runden tonnen ba fich felbit nach Bunich bie Bruchbanber anpaffen ober anpaffen laffen. Bir haben bas größte Lager Bruchbanber ber Beftfeite.



K. W. Kempf, 84 La Salle Str. Exaursionen nach alten Seimath Rajute und Zwijdended. Billige Fahrpreife nach und von Europa.

Areditbriefe; Geldfendungen. Grbichaften Teingepogen. Forfchuf ertheilt, wenn gemunicht. Foraus baar ausbejaftt. Bollmachten notariell und tonfularifc beforgt. Militärjachen Pag ins Ausland.

Spezialität: Deutsche Sparbank

- Ronfultationen frei. Lifte vericollener Erben. -Deutiches Ronjular- und Rechtsbureau: 3. 3. Conjulent K. W. KEMPF, 84 La Salle Str.

# J. S. Lowitz,

Zwischendeck und Kajüte nach Deutschland, Gesterreich,

Sdyweiz, Luxemburg etc. Dampferfahrten von Rem Dort: April: "Raifer Wilhelm b. Große", nach Bremer Tampfer "Southwart", nach Antwerpen, Tampfer "Beimar", nach Bernen, Tampfer "Beenicia", nach Damburg, Tampfer "Va Bretagne", nach Hone Tampfer "Tatenbam", nach Rotterbam, Tampfer "Vahr", nach Artherepen, Tampfer "Nefteruland", nach Antwerpen, Tampfer "Mefteruland", nach Antwerpen,

Abfahrt von Chicago 2 Tage vorher. Bollmachten notariell und fonfularifc. Grbichaften regulirt. Boriduf auf Berlangen.

Teitamente, Abitratte, Benfionen, Mili= tarpapiere, Urfunden angefertigt. Deutsches Konsular= und Rechtebureau,

99 CLARK STR. Office-Stunden bis 6 Uhr Mbds. Conntags 9-12 Uhr. lma\*

### H. Claussenius & Co. Segründet 1864 burch Konful H. Clauffenius.

Erbichaften

Wollmachten 🕶 unfere Spezialitat. In ben letten 35 Jahren haben wir über 20,600 Erbschaften regulirt und eingezogen. - Boricuffe gemabrt. Berausgeber ber "Bermiste Erben-Lifte", nach amte lichen Quellen gujammengeftellt. Bechiel. Poftgahlungen. Fremdes Gelb. General: Agenten bes

Horddeutschen Llond, Bremen. Aclteftes Deutsches Inkaffo=, Molarials- und Rechtsbureau.

90-92 Dearborn Strafe. Conntags offen bon 9-12 Ubr.

Chicago.

### R. KELLINGHUSEN, 92 LA SALLE STR. Billige Sahrl nach Europa. Samburg \$27.00

mit den berühmten Doppelichrauben . Dampfern ber Samburg: Ameritanijden Linie. Paris ...... \$22.79 Bafel ..... \$27.19 Straßburg..... \$27.40 mit ben Dampfern ber

Solland : Amerifa Linie. Rad wie por billige Ueberfahrtepreife nach Extra billig!

Erfte und zweite Raifte nach allen europäischen Plagen. Jest ist die Zeit. Neierbationen zu chachen, da Preise baldigft wieder fteigen können. Ber billig faufen will, taufe jent. Bollmachten, Reisepäffe und fonftige Urs ler Form ausgeftellt. Ronfularifde Beglaubis

Erbichaften und fonftige Gelder eingezogen burch den erfahrenen beutiden Rotar Charles Bock. Ronfultationen-minblid ober idriftlid-frei. Man beachte: 92 LA SALLE STR. Office auch Conntag Bormittags offen.



### Gifenbahn-Fahrplane.

Weit Chore Cisendam.
Bier limited Schnellinge täglich zwischen Chicago u. St. Louis nach New York und Boston, via Madalder inendahn und Nicklestate-Bahn mit eteganten Chand der Geben ab von Schago wie folgt:
Bige geben ab von Schago wie folgt:
Bis a Wad ab a i d.
Uhfahrt 12:02 Migs. Ankunft in Rew York 3:30Nachm.
Bishart 11:30 Migs. "Hem York 7:50 Migs.
Bishart 11:30 Migs. "Hem York 7:50 Migs.
Bishart 11:30 Migs. "Hem York 3:30 Nachm.
Boston 10:20 Borm. Ankunft in New York 3:40 Nachm.
Boston 10:20 Borm. Scholler 10:20 Borm.
Bige geben ab von St. Louis wie folgt:
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 9:10 Borm. Ankunft in New York 3:30 Nachm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Borm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Borm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Borm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Borm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Borm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Borm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Borm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Borm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Borm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Borm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Borm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Borm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Borm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Borm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Borm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Borm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Borm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Borm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Borm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Borm.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Abbs.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Abbs.
Bis a Wad ab a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Abbs.
Bis a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Abbs.
Bis a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. "Boston 10:20 Abbs.
Bis a i d.
Uhf. 8:40 Abbs. Beit Chore Gifenbahn.

Abegen weiterer Einzelneiten Auten. Spaiwert Plat u. f. w. frecht vor ober freibt an G. E. Landbert, General-Haffagier-Agent, 5 Bunberbilt We. New York 3. McCarthy, Sen. Welftern Passagier-Agent, 205 South Clark-Et, Chicago, JL. John B. Goof, Lide-Agent, 205 South Clark St., Chicago, JL.

Allinois Jentrals-Cifendahu.

Alle burchfahrenden Züge verlassen den Zentral-Dahubol, 12. Str. und Bart Row. Die Züge nach dem Süben fohnen seint Ausendahme des K. D. Volftgusst ebenfalls an der 22. Str., 39. Str., Opde Vartund 63. Strake-Salton bestiegen werden. Stadel-Office. W Adams Str. und Audiorium-Dotel. Abslader Mittunft Rew Orleans & Memphis Limited 5.48 A. 11.15 B. Moniticello und Decalur. 3.46 N 11.15 B. Et. Louis Liamend Sozial. 9.10 N 1.15 B. St. Louis Liamend Sozial. 9.10 N 1.15 B. St. Louis Liamend Sozial. 11.20B 5.30 N 2011. 15 B. St. Louis Liamend Sozial. 11.20B 5.30 N 2011. 15 B. St. Louis Liamend Sozial. 11.20B 5.30 N 2011. 15 B. St. Louis Liamend Sozial. 11.20B 5.30 N 2011. 15 B. St. Louis Liamend Sozial. 11.20B 5.30 N 2011. 15 B. St. Louis Liamend Sozial. 11.20B 5.30 N 2011. 15 B. St. Louis Liamend Sozial. 11.20B 5.30 N 2011. 15 B. St. Louis Liamend Sozial. 11.20B 5.30 N 2011. 15 B. St. Louis Liamend Sozial. 11.20B 7.20 N 2011. 15 B. St. Louis Liamend Sozial. 11.20B 7.20 N 2011. 15 B. St. Louis Liamend Sozial. 11.20B 7.20 N 2011. 15 B. St. Louis Liamend Sozial. 11.20B 7.20 N 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 201 Minois Bentral: Gifenbahn.

Rodford & Freeport Cypres. [6.30 R Lutyane & sonford Grore. [1.30 R a Cauffing Racht nur vie Dubuque. "Adglick. [Xag-lick, ausgenommen Countags. Burlington:Line.
Chicago, Burlington und Cuinch-Cifenbahn. Tel.
No. 381 Main. Schlafwagen und Ticket in All.
Telart Str., und Union-Adhiph, Canal und Wdams.
Line Street Str., and Union-Adhiph, Canal und Wdams.
Line Wolard Str., and Canal Canal Str., and Canal Ca Burlington: Linie.

Chicago & Alton-Union Passenger Station,
Canal Street, between Magison and Adams Street.

Ticket Office, 101 Adams Street.

Daily, Kax Sun, a Ruoniy, bfrionly, Leave, Arriva,
Pacific Const Limited.

Altonis Limited.

Akamas City, Denver & California.

Kamas City, Colorado & Ush, Express.

St. Louis Talace Express.

St. Louis Talace Express.

St. Louis Altonis Altonight Special.

St. Louis Altonis Altonight Special.

Colorado Springfield Midnight Special.

Colorado Springfield Midni

lich ausgenommen Camftags.

MONON ROUTE-Dearborn Station. Tidet Offices, 232 Clart Strage und Mubitorium. Anbianabolis 11. Cincinnat 1. 22,45 B. 12,60 Pp. Bush'ron, Galt. Ibil. N. B. 2,45 B. 12,00 Pp. Rafapelte und Coursville 8.10 B. 5.55 Pp. Lafapette und Louisdisse. S.W.B. 5.55 P.
Indianapolis u. Enterinati. 48:30 B.
Indianapolis u. Enterinati. 11:45 B.
Indianapolis u. Eineinnati. 11:45 B.
Indianapolis u. Eineinnati. 11:45 B.
Indianapolis u. Eineinnati. 5.30 Pt.
Lafapette und Vonisdise. 8:30 Pt.
Indianapolis u. Eineinnati. 8:30 Pt.
Indianapolis u. Eineinnati.

Baltimore & Chie. Bahnhof: Grand Zentral Koffagier-Station; Stad-Office: 198 Clark &cr. Reine extra Habrveieje berlangt auf ben B. & O. Limited Lügen.
Doff und Washungton Westig.
The Port and Washungton Westig.
10.25 B \* 6.00 R New Yorf und Walgings. 10.25 & 5nich Limited. 10.25 & 5nich Limited.

Ridel Plate. - Die Rem Dort, Chicago und St. Louis: Gifenbahn. Bahnhof: Ban Guren Str. & nab? Clart. Mile Buge täglich. 

### CHICAGO GREAT WESTERN RY.

"The Maple Leaf Route."

Grand Gentral States, & Mee und Sarriton Strate, Gits Office: 115 Months. Relephon 2809 Main. "Löglich Annagen, Gonntage, Molent Unband, Minneapolic St. Sant. Onbung. ; 5 4.5 H. ; 1.00 M Manjao Stin. St. Joseph, 224 (200 M. 200 J. Montes, Marthaltown. 10,30 M 2.5 M

### Bergnügungs:2Begweifer.

Biders. — Sporting Life.
eat Rorthern. — A Parlor Match.
bambro. — A Trip to Coontown.
lumbia. — Die Luftipiete Rovität: "On and ind Opera Soufe. - Francis Bilion

in der Operette: "The Little Corporal".

Fiou. — "The Walfs of Rem Yort".

Foarborn. — A Zockelor's Komance".

Delphi. — Bouffe Cafe.

Poblins. — Diplomach.

cademp. — Devil's Island.

Ihmpic. — Baudeville.

dahmarket. — Edvode Bros. und Naudeville.

lhicago Opera Houfe. — Baudeville.

Rongerte:
Aubitorium. — Sousa's Militärkapelle am Montag, Dienstag und Mittwoch.
The Rienzi. — Jeden Mittwoch Abend und Sonntags Konzert den Mitgliedern des ThomassOrchefters.

### Ritdener und Rothfdild.

Gine Londoner Wochenschrift er= ablt bon Lord Ritchener eine Bechichte, bie an ein Wort erinnert, burch welches neulich zwei Geiftliche in Wafbington erflärten, warum Ripling lo popular in England und Amerika Sie ftimmten beibe barin übers ein, daß dies der Fall, weil er "the representative of anglo-saxon rowdyism", ber Bertreter bes angelächfischen Rowdythums fei. Much Ritchener fcheint nach bem Borgange, ben wir berichten wollen, in biefe Ra= tegorie zu gehören. Alls er feine Abicht ankündete, 100,000 Pfund (\$500,000) für das Gordon-College in Rhartum zu sammeln, wurde ihm gefagt, baß ber erfte und befte Schritt, en er hierfür thun könnte ber mare einem von Lord Rothschild in der City gegebenen Frühftud beiguwohnen. Das Frühftud wurbe arrangirt und bie Bafte gu biefem eingelaben. Inmitten beffelben entstand eine unangenehme Paufe. Es fiel auf, bag Lord Roth= dilb Lord Ritchener, mit bem er einige Minuten konversirt hatte, hochroth vor Unwillen und mit blikendem Auge ver= lieft. Sebermann bemertte, bag gwi= fcen Wirth und Gaft etwas porgefal-Ien war. Was war paffirt? Lord Ritchener hatte "with that

shrewd sense" (mit bem schlauen Sinne), ber ihn auszeichnen foll, er= meffen, bag bie Sohe ber Beichnungen bon bem Betrag abhängen burfte, mit welchem Lord Rothschild bie Lifte er= öffnete. Der Girbar fixirte in feinem Ropf ben Betrag auf 5000 Bfunb. Mis Lord Rothschild zu Ritchener tam, um mit ihm etwas zu befprechen, fragte ihn biefer mit ber ihm eigenen Unber= frorenheit, wie viel er gu zeichnen ge bachte, worauf Rothschilb ein wenig verblüfft ermiberte: "1000 Bfund' Ritchener schüttelte heftig mit bem Ropfe und erflärte icharf: "3ch wünsche 5000, und wenn ich die nicht betomme, bleibe ich nicht gum Früh= ftud bier". Lord Rothschild ift, wie bie gange Familie, generos, aber bie harte, bie Form ber Erpreffung ftreifenbe Forberung, ging ihm über bie Sutconur. Ohne ein Wort zu erwidern, tehrte er ärgerlich zu feinem Gibe zurüd.

Das rübe Berhalten Ritcheners. welches natürlich feinen Tifchnachbarn nicht entgangen war, wurde balb bei ber Gefellichaft befannt, und erregte allgemeine Entrifftung. Berichiebene ber anwesenben Berren machten Rit chener barüber Borftellungen, unter ihnen Marichall Molfelen, aber ber Sirbar blieb unerschütterlich. "5000 Bfund ober ich gebe!" lautete feine Untwort. Er erhielt nicht nur feine 5000 bon Lord Rothschilb, fonbern noch 20,000 bon ben übrigen Millionärgäften bagu. Ob er fich nicht ba mit Quellen für bie Zukunft verschloffen hat, bas ift freilich eine anbere

- Berrathen. — Hausfrau: "Wie fart unfer Karlchen bei feinen zwölf Monaten ichon ift! Aneift bas Rinder= madchen fo fraftig in bie Mange, baß bie Stelle gang roth ift." - Rinber= mabchen: "Ja, gang ber Papa."

### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Danner und Anaben. Mngeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bal Wort.)

Berlangt: Junger Mann, in Baderei gu belfen.-654 S. Beftern Ave. Beriangt: Junger Mann in einer Gartneret. Gartneret. Brimmer, Desplaines Abr. und Garrifon Str., gegenüber bem Friebof Balbheim.

Berlangt: Anftandiger Mann auf bem Lanbe. - B46 Cornell Str.

Berlangt: Gin guter Dinnermaiter. 148 Gifth

Berlangt: Ein intelligenter Junge, bas Uhr-madergefcaft ju erlernen. 410 Divifion Str. Berlangt: 6 Anaben. Chicago Bund Anitting Factorb, Ede Dunning, Ch., Milw. & St. Baul R. R., Late Bieto.

Berlangt: Ein Sattler. 75 Bebfter Abe. Berlangt: Gin tüchtiger Borter. 23 R. Clart Str. Berlangt: Aeltlicher Mann als Porter im Sa: Toon. 247 C. Rorth Ape.

Berlangt: Junge mit etwas Erfahrung im Maschinenibop. Gebt Gehaltsanfpruche an: Abr.: D. 308 Berlangt: Ein junger Farmarbeiter, ber Alles berftebt. Sonntag Morgen borgufprechen. 396 Gaftings Str.

Berlangt: Cinige anftändige Leute jum Canbaffen für Injurance. Kommt Montag Morgen. 1311 Mil-waufee Abe., Wagner, Uffiftent Supt.

Berlangt: Gin ordentlicher junger Bader an Brot. 398 2B. Rorth Abe. Berlangt: Manner jum Baiften an Roden. 127 Sabbon MDe., 4. Floor. Berlangt! Ein Junge an hofen ju bugeln, 707 Beft 19. Str. famo

Berlangt: Dritte Sand an Cafes, morgens am Bagen belfen. 32 Cortland, nahe Roben Str. Berlangt: Gin Junge an Cafes, \$2 und Board .-Berlangt: Gin junger Bader als britte Canb. -

Berlangt: Gine britte Sand Calebader. 40 Cip-Berlangt: Gute Feiler an Bicpcle-Arbeit. 143-45 famobi

Berlangt: Anftändiger Agent für Bucher, Bra-mien, für Thicago und auswärts. Beste Bebingungen. B. M. Rai, 146 Bells Str. Gap,In Berlangt: Junger Mann, Bferd ju beforgen. \_\_\_\_ boff

Berlaugt: Gin guter Bainter .- 881 Cortland mbffa Berlangt: Belg-Shavers, Beemers, 2 Tubbers.-Getige Arbeit.-3. Martin, 302 B. Bolf Str. 3aplm

Betlangt: Ein Junge in ber Baderei. 1037 Beft Ban Buren Str. bffa

Berlangt: Gartner. 280-290 G. 40. Str., nabe Berlangt: Farm-Arbeiter; guter Lohn. Mob Labor Ageney, 33 Martet Sir. Saplin

Berlangt : Männer und Anaben. Berlangt: Trager für Morgen und Radmittags: Befrangsrouten. \$4.25 wodentlich, Schreibt in Eng-ifch. Abr.: &. 615 Abendpoft. Berlangt: Ein ilichtiger Mann, der Lotten in Lat. Biem verfaufen tann, in neuer Subbibifion, 1916

Berlangt: Ein Junge, 18 Jahre ult, in einer Real Cfrate Office. Lohn und Kommiston Gute Referenzen verlangt. Abr.: D. 312 Abendpost.
Berlangt: Ein junger Mann für fertenben berlangt. Berlangt: Ein junger Mann für leichte Borter arbeit im Salvon. Empfehlungen und Englisch Be bingung. 822 Armitage Abe., Ede humbolbt Str Berlangt: Gin guter Calebader, 4256 Cottage Berlangt: Gin guter Catebader, Mbr .: U. 201

Berlangt: Gute britte Sand an Cafes für feine Baderei. Stetiger und guter Mann verlangt. 3954 Cottage Grobe Abe.

Berlangt: Gin Bormann an Brot und Rolls. - 6501 Bifhop Str. Berlangt: Gin guter Junge, welcher bas Bolfter Beichaft grundlich erlernen will. 606 Oft 63. Str Berlangt: Gutec, nüchterner Suf- und Wagen-chuied; muß mit hiefigen Arbeiten befannt fein; damı and als Kartmer eintreten. Borzufirecken bei Louis Lau, 1506 Main Str., Sonth Evanston.

Berlangt: I. Hand Brotbader, \$14 Cafebader, \$15 Butcher, \$12; Hotel-Glerf, \$10. — Central Employ nent Agench, 132 Throop Str. Berlangt: Gin Borbugler an Choproden, 85 13. Berlangt: Gin Schmieb, ber Bferbe unb

Berlangt: Gin tüchtiger Lunchmann und ein Bor-er. G Ban Buren Str., Goe State.-Fred. Botts Berlangt: Schueiber, Bufbelman. 651 2B. Taplor

Berlangt: Bafter und Preffer an Cuftom-Roden.— 189 Fifth Abe., 3. Floor.

Berlangt: Junge, ber bas Carpenterhandwert er-lernen will. Borguiprechen 146 R. Mogart Str. Berlangt: Gelfer an Gifen für Bauarbeit. 599

Berlangt: Junger Mann, ungefähr 17 bis 20 J. ilt, einer ber im Drhgoods-Store gearbeitet bat, eborzugt. 254—256 S. Franklin Str., 6, Floor. Berlangt: Carpet-Beber. Dauernbe Arbeit. Giner ber Bebfruhl ju verlaufen hat. Buid, 502 12. Str. Berlangt: Junge mit Erfahrung in Baderei, fo. fort. Borguiprechen 1457 Dlitwautee Abe. Berlangt: Treppenbauer. 515 22. Str.

Berlangt: Junge für Choparbeit. 20 R. Des. plaines Str., 3. Floor. Berlangt: Gin harter Junge, um in Baderei ades ju belfen. Nachgufragen in Apothete.

Berlangt: Gin Dinner-Baiter. \$6. - 265 South Berlangt; Junge an Cafes, Dug Erfahrung haben, 276 Cft 39. Str.

276 Sit 39. Str.
Berfangt: Mann, um Basement auszugraben. —
Rachzufragen nach 6 Uhr Abends, 1704 R. Bashtesnam Abe., nach Effton Abe.

Rersangt:: Statiften für "Deweb vor Manila",
Sonntag Rachmittag, Apollo:Theater. Berlangt: Gin orbentlicher Junge. 49 G. Frant.

Bertangt: Ein Trimmer an Röden und ein Aunge, Rähte zu bügeln und Bferd zu tenden. -234 Welling-on nabe Elhbourn Ave.

Berlangt: Guter Schreiner an Store Figtures Berlangt: Gin guter Brotbader. 8614 Summit Ave., South Englewood. fria Berlangt: Oute Bainter. S. Ubihorn, Elmburft

Berlangt: Rodmacher. 633 Chicago Stod Er change, 108 La Salle Str. Berlangt: Bute Guitarfpieler, fofort. Abr.: 2. 3 Berlangt: Junger Mann, ber gründlich mir Pferben und Geschitren umzugeben. sprechen Steinbach Bros., 469 Fifth Ave.

(Ungeigen unter biefer Rubrit. 1 Cent bas Bort.) Bejucht: Dechanifer in Rahmafchinen und Fabre rab:Meparaturen durchaus bertraut (Sepijalität Räbs-maichinen), erste Kraft, langjähriger Leiter eines großen mechanischen Kähbetriebes, sucht, gefütigt auf brima Zengnisse, bauernde Stellung. Abr.: 6728 Evans Abe.

Gefucht: Kräftiger williger Mann fucht Befchäftis gung in Gartnerei ober Pribathaus. 5400 Marib-

Befucht: Drei junge Deutsche juden Arbeit auf ner Subnerfarm. G. S., 208 Abendpoft. Befucht: Gin guter Mann fucht Stellung als Rachts wächter. Abr. Mar, 403 Racine Abe. Gejucht: Gelbftfändiger Brob- und Cafe-Bader fucht Stelle. 4248 Wentworth Abe. Gesucht: Junger Butcher, 2 Jahre im Cand, sucht Stellung, geht auch nach auswärts. Abr. 23. 735 Abendpoft.

Gefucht: Junger Mann aus Deutschiand, be r im Rennftall thatig war, jucht Stellung bei Reitpferben. 365 Barb Str. Befucht: Buter Lunchtod fuct Stelle in Caloon. 199 28. Dibifion Str.

Berfetter Schneiber fucht Arbeit in und außer bem Saufe. 169 Larrabee Str., 2. Flat. bofa Bejucht: Ein nüchterner und fraftiger Mann, 30 jahre alt, fucht Stellung als Janitor ober Fener-Befingt: Ein under gie 3 Janitot ober Fener-nann. Rann Fitting berfieben und hat befie Re-ferenzen. Offerten unter D. 315 Abendpoft. Gefincht: Butcher, guter Burftmacher, fucht Ar-beit. Geht auch aufs Land, Abr. R. 292 Abendpoft.

Gefucht: Erfter Rlaffe Mafchinift, Bife und Ma-fchinenhaub, jowie tüchtiger Bicpelemader, All-around Mann, jucht fettigen Platz, erfter Rlaffe Re-ferenzen, Abr.: 246 Belmont Abe., oben. 5ab, 110 Stellensuchenbe aller Art werben prompt placirt. International Agency, 170 Mabison Str., Teles bone Main 3023.

Berlangt: Frauen und Mädchen.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Raben und Fabriten. Berlangt: Geubte Maidinenmabden und Sande mabden jum Lernen. 467 Rabenswood Abe. Berlangt: Finispers an Custom=Röden. 189 Fifth

Berlangt: Gute Sandmadden und fleine gum Let-nen an Roden. 754 R. Bood Str., Gde DeRebs Berlangt: Rleibermacherin und Maidinenmabchen an Damen-Jadets und Stirts, Erfabrung unmötbig. Eilld- ober Mochentheit, Dampftraft. Stetig. 868 Lincoln Str., 2. Floor.

Berlangt: Sandmadden an Sfirts, 868 R. Lincoln Str., 2. Floor.

Berlangt: Maschinenmäbden an Lining, hand-matchen, Andbie angunaben und Felling. Dampf-fraft. 811 R. Wood Str., nabe Rorth Abe., bei Alley. Berlangt: Majdinenmäbchen an weißer Räharbeit. Fertige Arbeit. 581 Sebgwid Str. 8aplm&fon Berlangt: Majdinenmabden an hofen. 78 Or- harb Gtr.

Berlangt: Meltliche Frau, Mild: Depot gu befor-gen. Berfonlich borgufprechen: 194 Mohamt Str. Berlangt: Fünf Dry Goods Bertauferinnen. Bu erfragen 469 Milmautee Abe. fria Berlangt: Maschinenmadden on Gofen. 1339 21.

Berlangt: Madden, ju baiften an Aermelaus-ichmitten. 1026 Lincoln Abe., swifchen Berry und Afbland Abe. fria Berlangt: Majchinenmädden an Damenrodarbeit. Arbeit wird nach Saufe gegeben, auch welche jum Lernen werben angenommen. 293 Mohawt Str., nabe Wisconfin.

Berlangt: Gute Majdinenmadden, fowie zwei zum Lernen an ber Majdine. 164 Bajbburn Abe. bff Berlangt: Majdinenmadden an hojen. 220 BB, Divifion Str. bffd

Berlangt: Maichinenmadden an Shopröden. 517 R. Winchefter Abe., nahe B. Divifion Str. bif Berlangt: Aniehofen-Arbeiterinnen bei Mr. d. d. Rotler, 623 W. 14. Str., 1. Floor, nabe Afbland Abot., Eingang hinten. Berlangt: Lehrmabden. Lohn gezahlt. 195 Marlet Str., 5. Floor. Baplm

Berlangt: Franen und Dadden. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Baben und Gabrifen. Berlangt: Erster Rlaffe Taillen-Arbeiterinnen, fo-iort. Howiejon, 4 G. Wajhington Str. Berlangt :Maichinen= und Sandmadchen, auch gun Bernen, an Weften. Dampftraft. 18 Ellen Str. Berlangt: 12 junge Damen als Statiftinnen Schinderhannes", Mullers Salle, Conntag, 1 Ub

Berlangt: Finifhers, Anopfe angufegen an Beften Gute Breife, 351 R. Maribfield Abe. Berlangt: Ein Maschinenmädchen an Knopfloch-maschine, 103 Augusta Str.

Berlangt: Mädchen an Belsbach-Mantles. Cos nopolitan, 176 G. Madison Str., 2. Stod. Berlangt: Junge Mabden, beim Rleibermachen gu belfen. 25 28. 23. Str. Berfaugt: Majdinenmädeben an Roden, R. An-Derfon, 1412-1414 Roble Abe., Ede Sheffield.

Berlangt: Erfahrenes Madden an Bodetboof: Ur: beit, Bimmer 48, 155 Wafhington Etr

Bausarbeit. Berlangt: Eine anfändlige, alleinstehende Fran weldse Willens ist, für eine keine Familie zu wa schen und einmal wöchentlich die Zimmer zu reini gen. Kann eine ichöne 3 Zimmer Wohnung dafür erbalten, Anmelvungen ichristlich. Adr.: Win Moriched, 1543 S. 40. Edurt.

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit i einer Familie. 3626 Bernon Abe., 1. Flat. Berlangt: Gine Rodin für eine Reftancation.

9 R. Clark Str. Berlangt: Gute deutsche Röchin für Restaurant, owie sauberes Baitermadchen für Diningroom. 25 Wells Etr. Berlangt: Junges Mabden für leichte Sausar-ir. - Robat, 66 Center Str.

Berlangt: Junges Dabden fitr Sausarbeit. 1038 Berlangt: Ein erfahrenes beutsches Mabchen für illgemeine Sausarbeit. Rug felbittanbig wafden und bügeln konnen. Kein Sausreinigen. 360 Alfbe

Berlangt: Mabchen, bei allgemeiner Sausarbeit 311 beifen. Reine ameritanische Privatsamilie. G. 1es Seim. Rein Sausreinigen. Empfehlungen berlangt. 65:50 Woodlawn Abe. Berlangt: Gine alleinftebenbe Frau für tung bei fleiner Farmer-Familie, nahe Chicage eine die willens ift, auch auf bem Lande mitzuhelfen wird borgezogen. Briefe zu fenden nach 2520 Lincol Abe.

Berlangt: Madden für Sausarbeit. 309 BBafb

Berlangt: 100 Madden für einige Arbeit in Pr bat: und Geschöftsbaufern, Koftenlos, Sausbalterin nen. 498 R. Clarf Str. Berlangt: Ein junges Mabchen für a hausarbeit. Bu erfragen: 937 R. Clart Str Berlangt: Gin tatholifdes Mabden für Sausa Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausa eit. 113 Diverjen Court, Ede Diverjen Boulevan

Berlangt: Gin gutes beutiches Mabchen in fleie amilie. 1523 Wolfram Str. Berlangt: 3 Mabden für Ruchenarbeit. 542 gin

Scholl. Berlangt: Gin Mabden für gewöhnliche Sausar beit in fleiner Familie, 566 E. 45. Str. Berlangt: Madchen für allgemeine Sausarbeit 2706 R. Baulina Str.

706 R. Baulina Str. Berlangt: Ein Mädchen filr allgemeine Hausarb Borgusprechen Sonntag Bormittag, 404 Dearb Berlangt: Gutes beutides Mabden, bas foch:

ajden und bügeln fann. Rachzufragen Sonn: achmittag von 2 bis 5 Uhr. 220 B. 18. Gi Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit

Berlangt: Andonen fur allgemeine Hausarbeit fleiner Familie. Gutes heim. Kohn, 488 32. Et nabe Shields Ave.
Berlangt: Junges Mädchen für Kinder. Muß i. Saule ichlafen. 95 2B. haftings Str., nabe Coomis Butcherihop. Berfangt: Gin gutes Madchen für allgemeinehaus arbeit. 3233 Forest Ave.

Berlangt: Gutes, ftarfes Rinbermabden in fle 111e. Nachzufragen zwischen 1 und 3 Uhr Conn 924 Belmont Abe., 1. Flat. Berlangt: Dabden für leichte Sausarbeit. 116

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit be 3 alteren Leuten. 69 Grant Place, 1. Floor., 3w. Leveland Ave. und Larrabee Str.

Berlangt: Sausbälterin für fleine Familie. -Berlangt: Gin beutides Mabden für Rinder und Berlangt: Rettes Madden für Dining Room. - Bondy, 234 Fifth Ave. fajomo Berlangt: Saushälterin, alleinstebende beutiche Berjon, die felbsiständig einen Haushalt führen fann. 277 S. Johnson Str., 2. Floor.

Berlangt: Madden für allgemeine Qausarbeit. - 430 Belben Abe., 2. Flat. Berlangt; Starte Frau jum Bafchen. 82 Bebfter Berlangt: Mädden für gewöhnliche Qausarbeit. -671 Ordard Str., Top Flat.

Berlangt: Junges Mabden für allgemeine Sans, arbeit, in Familie von zwei Berjonen; fein Rochen. 640 Larrabee Str. Berlangt: Rleines Mabden für leichte Sausarbeit. 497 Garfielb Ave.

Berlangt: Mabden für Sousarbeit in fleiner fas milie. Leichte Arbeit, \$4 wöchentlich. Rachgujragen Conntag, 347 E. Rorth Ave., 1. Flat. Berlangt: Gin gutes Mabchen von 14 bis 15 3ab: ren fur leichte Sausarbeit. 350 Cornell Str. Berlangt: Deutich-englisch sprechenbes Mädchen für allgemeine Hausarbeit. 495 Ajhland Boulevard, 1. Flat.

Berlangt: Saushälterin bei einzelnem herrn. 479 R. Clart Str. bia Berlangt: Gin Rinbermabden, auf Rinber ju ach-ten. Guter Blat für bie rechte Berjon. 3211 Calus met Abe.

Berlangt: Gine tüchtige, erfahrene beutiche Saus-balterin, lebigen Standes borgegogen, die einem giemlich groben Sausstande borgunitchen befähigt ift. Melbungen schriftlich unter Ungabe ber früheren Beichäftigung, des Alters u. f. w. und von Referengen. Aermanente Stelle in Ausfich. Weiferie. D. 619 Abendhoft.

Berlangt: Biele Mabden für Brivats und Gesichätisbaufer. 479 R. Clart Str., Mrs. Runge. ff Berlangt: 100 Mabden für Brivatfamilien. Freu Roehler, 31 Clubourn Ave. fria Berlangt: Madden für gewöhnliche hausarbeit .- 916 Dunning Str. frfa

Berlangt: Gin Mabchen für allgemeine Sausar-beit. Guter Lobn. 1832 Arlington Place, ein Blod nördlich bon Fullerton Abe., nabe Clark Str. fffon Berlangt: Madden für allgemeine Dausarbeit. — 936 R. Alband Abe. fino Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit.-298 Belben Abe. fria

Berlangt: Ein gutes Mabden für allgemeine Sausarbeit. 1563 Lill Abe. frfa Berlangt: Ein Madchen für Sausarbeit, bas et-was ju fochen berfieht. 167 31. Str., Flat A. ff Berlangt: Rleine Mabden für leichte Arbeit. 1026 fria Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Haus-arbeit; muß tochen tönnen. Lohn 44 Dollars bie Boche. Kann zu hause schlafen. R. Bachrach, 276 E. Division Str.

Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Dausar beit. 6701 Salfteb Str.

Berlangt: Röchinnen, Madchen für Sausarbeit. Daushölterin, Eingewanderte Madchen werben auf bas Schneilfie in feinfte Famtlien plazirt. Unna Menfel, 599 Bells Str. 29mg, Im Berlangt: Sofort, Röchinnen, Madden für haus-arbeit und zweite Arbeit, Kindermadden und ein-gemanderte Mädden für besser Blate in ben sein-ken Familien an der Siddeite, bet bobem Rohn.— Bis delms, 215 — 32. Str., nabe Indiana Ebe.

Berlangt: Röchinnen, Mädochen für hausarbeit und zweite Arbeit, daushälterinnen, eingewanderte Mödochen erhalten sofort gute Stellen bei hohem Lohn, in feinen Brivatsamilien, durch das deutsche Bermittiungsbureau, jeht 479 Rord Clarf Str., nabe Division Str., früher 599 Wells Str., Mrs. C. Runge.

Berlangt: Manner und Franen.

Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.) Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents sas Bort.) aas in Der Rirche. Michrere Freistellen für tuchti Schuler. Offerten unter D. 602 an Die Abendpo Bu vertaufen: Confectionern-, Bigarren-, Tabat-aundrh-Store, Combination Chom Cajes. 290 R

Clart Etc.

Berlangt: Junge Mädchen und Männer als Sta-isten im Wider Part Theater, Korth Abe., nabe Kilmautee Abe. Sonntag Ruchmittag 2—4 Uhr. Berlangt: Gute Bügler an Anaben-Röden, au Majdinen: und handmadwen. 9 Abomas Ste Ede Wood Ste.

Stellungen fuchen : Frauen.

(Angeigen unter Diefer Rubrit. 1 Cent bas Bort.) Gefucht: Berfette Edneiberin fucht Arbeit in und Gefucht: Frau, Cesterreicherin, in den 40er Jahren alleinstebend) in besseren Saushalt ersabren, sucht Stellung sür Kochen und Hausarbeit in kleiner Fas nelle, Adr.: D. 309 Abendpost. Gejucht: Eine faubere beutiche Sausbulterin, tüch-ig in allen Obliegenheiten bes Salongeschäfts und voer Rüche, lucht issort Stellung in ober Rabe Chi-cagos, Abr.: 28: 746 Abendhoft.

Befucht: Wittme fucht Stelle als Saushalterin. Gefucht: Madden fucht Stellung im Reftaurant ober Calvon. ift im Rochen bewandert. 168 R. Tesplaines Str.

Gejucht: Aeltere Gran wünscht Alag als Saushal-erin. Rachaufragen 1051 28. 20. Str., unten. jamo Gesucht: Deutsches Madden sucht Stelle für alle bausarbeit ober auch als Businehlunch-Köchin. — 146 B. Lan Buren Str., hinten. Befucht: 3m Raben und Saushalt erfahrene Frau

jamo it: Gine Wiftime in mittferen Jahren ohne fucht Stelle als Saushälterin bei einem bi Ubland Str. Bejudt: Gine respettable norddeutiche Frau fucht ine beffere Stelle als Saushalterin. Bu erfragen,

Bferde, Bagen, Onnde, Bogel zc. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu berfaufen: Bferb und Bagen. 285 Gebgwid

Bu berlaufen: Gin Pferb für Egpreß. 4516 Rod: Bu berfaufen: 3 Teams mit Arbeit für eine Com-

Bu vertaufen: Leichtes Pferb, 2 gute Egpreß. Ba. n, Top Buggy, billig. 752 Clybourn Abe. Bu verlaufen: Aferd, Buggh und Gefdirr, billig.

In verlaufen: 3 Delivern Pferde, 1 Peddle 2 Expressivagen, boppelt, feines Geschirr. Karl mann, Milwautee und Fullerton Ave. Bu verlaufen: Drei Delivery Pferbe, gmei Bainter en und Beidirr. 385 Centre Ctr. Ding verfaufen: 3 gute Pferde, frantheitshalber.

3u verfaufen: Abreife halber billig, 5 Pferbe, Buggn, Wagen und Gefchirre. 134 Dit Rorth Abe. Bu vertaufen: Junge Sunbe (Bater Spaniel). -Bu verfaufen: Bagen, Pflug, Cultivator, Gefdire - 517 R. Maribfield Abe. Bu taufen gefucht: Gin hund, muß guter Ratten: anger fein. Abr.: 3140 Indiana Abe. fafe

Bu berfaufen: Bader-Bagen, billig. 4248 Bents worth Abe. oorth Ave. Bu berfaufen: Leber Topbuggy ober gegen fdweren. Bu berfaufen: Leber Topbuggy ober gegen fdweren.

Team-Wagen gu bertaufchen. Bagen, Buggies und Gefdirr, größte Auswahl in Chicago. Dunberte neuer und gebrauchter Wagen und Buggies'; alle Sorten, in Wicflichteit Alles, wos Ka-der dat, und unfere Preife find nicht zu bieten. — Thiel u. Ehrhardt, 395 Wabalb Ave. 11m3,1m,u,jo

Möbel, Sausgerathe 2c. Bu berfaufen: Rleiberichrant, Tifche, Stuble. Bett-

1. Flat. Zu vertaufen: Abreife balber, großer Küchenofen mit Wafferbad, Kähmaschine, eisernes Bett u. f. w., beinade nen, blüig. 300 W. Late Str., 3. Flat. Bu bertaufen: Billig, möblirtes 5 Zimmer Flat, wenig gebraucht, die Sälfte befest, bezahlt die Miethe, beutiche Rachbarichaft, sofort ween Ubreife. 200 C. Chicago Abe., Flat R.

Uhren, Schmudfachen zc. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Golb und Gilber gefauft, Con Stein, 225 Dearborn Str., Bimmer 511. 27mg1m

Schönes gebrauchtes Steinwab Upright in tabel-lofem Juffande, \$2.75; großes, hübliches Mabagoni Shafe Upright, \$1.75; großes Mabagoni Washburn Ubright, wenig gebraucht, \$165; Lubrfen Ubright, \$35.—Upon & Scalp, Wabajh Abe. u. Abams Str. Bu verkaufen: Sofort, fpottbillig, 2 Bianos. — 1910 Bellington Str. fafon Bu vertaufen ober ju vertaufchen: Gin Squate: Piano gegen Bferd und Buggn. 1866 Sonne Abe. 3u faufen gesucht: Gin altes billiges Flügels Biano; Preisangabe. Abreffe; Latan, 435 Mells Str. \$90 taufen icones Sale Upright Biano neuen Smis. Abjahlungen.—Ang. Grob, 680—682 Wells Str. 600. 1w

Rur \$35 für feines Boje & Sons Biano, \$5 mo-natlich .- 317 Sedgwid Str. 6ap, 1m

Bichcles, Rahmafdinen 2c. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu verfaufen: Eine hocharm Singer, fo gut wie neu, fpottbillig. 1359 R. Afhland Ave. Bu vertaufen: Domeftic Majdine. Beggugs hal-ber billig. 334 Metroje Str.

Die beste Auswahl von Rapmajdinen auf ber Beffieite. Reue Maldinen von \$10 aufwarts. Electen gebrauchte Maldinen von \$5 aufwarts.— Weftieite - Office von Stanbard Rabmajdinen, von Gtanbard Rabmajdinen, und Burca Str., 5 Thuren bitlich von halifeb. Abends offen. 3hr fonnt alle Arten Rabmaidinen taufen ja Bholefale-Areifen bei Alam, 12 Abants Str. Rene fiberplatitie Ginger 210. Gigd Arm 212. Rene Bilfon \$13. Sprecht vor, ebe 3hr tauft. 28mg\*

Raufs: und Bertaufs:Angebote. (Anzeigen unter biefer Rubrit, & Cents das Bort.)

Bu berfaufen: Gin gutes Baby-Bugan für \$2 .- 3710 Calumet abe. Bu bertaufen: Ein tieines Lager von febr feinen Schreibmaterialien nebst Figtures unter'm Koftenspreis. Keine Zwijdenbandler, Abr. D. 310 Abendspost. Bu verlaufen: 3-Urm Kerofine Chandelier, billig: Gasoline-Range, wegen Einrichtung von Gas. 3127 halfted Str. fason
Bu verlaufen: Abreise halber, eine Hobelbant mit Wertzeuge. 300 B. Lafe Str.

Rechtsanwälte. (Unjeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Befucht: Bebrauchte Caloonfirtures gegen Baar. jahlung. 765 Couthport Ave. Caloon. Bu berfaufen: Come Bage, faft nen, billig. - 632 B. 21. Strafe. Gefucht: Gin 3willings-Buggy. Grumert, 350 Bu berfaufen: Cajh Dest für Laundry ober Grocery billig. 388 Cleveland Abe. 160 Bafbington Str., Simmer 309 und 303.

Bu berkaufen: Show Cafes, fehr billig, wegen Aufgabe des Geichöftes. Auch Moulding und dies Schop zu bermiethen für 34 den Monat. 110 Sigel Etr., nahe Wells Str. Bu verfaufen: Sobelbant mit Bertzeug. 5131 S. Salfted Str., oben, fria Store-Cinrichtungen jeber Art für Grocetv., Der fitateffene, Zigarren-Sieres und Butcheribons u.f. w., spottbillig. Sowie Top-Bagen. 903 bis 909 R. Dalefteb Str. und 20—22 S. Desplaines Str. 11malmuson

Bu bertaufen: Rinderwagen, billig. 214 Clobourn Abenne.

Muzeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Berloren: Ein grober Bernhardiner-bund weiß und brauner Ropf. Bieberbringer erhalt Belofnung. 1884 Milwaufee Abe.

(Ungeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Motung - Rordfeite - morgen Abend 48 Uhr in Miller's Galls - Schinberhannes,

Befdaftsgelegenheiten.

Bu berfaufen: Edfaloon, Rorbfeite, ausgezeichnete lachbarichaft. Abr.: R. 200 Abendpoft. Bu bertaufen: Beitungsroute. 521 28. Obio Ctr.

Bu bertaufen: Rotion Store, Miethe \$10. - 35: Bu bertaufen: Baderei und Delitateffen Ctore, mit 4 3immern. 847 Cheffield Abe. Bu bertaufen: Buderei und Delitateffen: Store, geraumig, berbunden mit Anndroom und Bobnung. Gute Luge. 1106 R. Salfted Str.

In bertaufen oder zu bertauschen: Gegen tieine Farm oder jonstiges Land, ein guter Ed-Salvon, sehr guter Blat nabe Lincoln Part. Rachzufragen 127 Oft Chicago Abe.

In bertaufen: Möddenvermittlungs-Bureau, 9 Jahre etablirt, tägliche Ginnahme durchschnittlich \$3,6 Jimmer Flat, Miethe \$15. 494 BB. 12. Straße. Zu verfaufen: Detifatessen, Zigarren, Grocerb un Notion Store, billig, deutiche Rachbarschaft. Nachzu tragen. 68 Wohawd Str., 1. Floor.

3n verfaufen: Elegantes Puhgeschäft in einer Borsate Gbicagos. Einwohner 8000. Familienverbält-tiffe halber billig, feine Kundickaft, feine Konfur-enz. Nachzufragen 554 Lincoln Ave., oden. Bu berfaufen: Etablirter Sugen. jum Store. 1817 R. Halfied Str. Burfdring mit Bu berfaufen: Billig, Schubstore. Einrichtung mit auter Reparatur Kundschaft, wegen Altersschwäche

3162 Archer Abe.

3u berfaufen: Spottbillig, ber beste Ed Salvon auf ber Rordwestleite, mit Stod, Ligens und Figtures. 611 B. North Abe.

3u verfaufen ober zu vermiethen: Lang etablirtes gutgebendes Butder Geichte mit guten Store Trabe und auswärtiger Rundichaft. Gute Dampftraft Michinerie, 4 für Burftmacherei. 314 E. Rorth Ave.

Bu bertaufen: Tabat und Canbn Store, guter Bla Bu berfaufen: Gine gute Mildroute, billig. - 390 R. Lincoln Etr. 31. Pincoln Str. Zu berkaufen oder zu bermiethen: Aftetabliete Mif voultee Ave.. Väderei, gutes Geichäft — guter Ver faufsgrund.. Moetter, 1215 Milwaufee Ave. Bu berfaufen: Billig, erfter Klasse Meat Marfe mit vollständiger Einrichtung, aute Gelegenheit fü Geschäftsmann. Abr.: D. 313 Abendpost.

Bu berfaufen: Gute norbfeite Baderet, nur Store Trabe. 15 Jahre bestehend. G. G., 195 Abendpoft Bu berlaufen: Gin gutgebenber Zigarren und Can-p-Store, fehr billig. Borgusprechen am Sountag in Bu berfaufen: Canbp: und Bigarren:Store.

B. 21. Str.
Bu berfaufen: Gutes Reftaurant; gute Lage; pafender Play für beutiche Leute; gebe nach

Bäderei-hinge, 88 Washington Str.-\$4000 mit Broperth in Avondale. Schönes zweiftödiges Framebaus, Barn und "Bridofen". \$1500 Angablung. Gutgebende Baderei. Grundehalber. boff Bu berfaufen: Grocerp. und Delifateffen-Geichaft. 613 R. Bart Ube. Gefucht: Rleine Baderei. Ubr. R. 209 "Abenb: Ru vertaufen: Abendgeitungs-Route, fowie Mor-Ru bertaufen: Saloon und achtgebn möblirte Bimmer, ober ju bertaufchen gegen Grundeigenthum Abr.: D. 317 Abendpoft, Bu berfaufen: Sofort, erfter Rlaffe Restaurant. -

Beidäftetheilhaber.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort. Partner mit 50 Dollars. Guter Berbienft, Ledis er borgezogen. Adr.: 28, 727 Abendpoft. Gesucht: Deutscher Partner, mit etwas faufmän-ischen Kenntnissen und \$250-\$300 Nermögen. Gu-er Berdienst. Antwort erbeten unter G. S. 176 fentbach Abendpoft.

(Angeigen unter Diefer Rubrif, 2 Cents bas Wort. Bu bermiethen: Brid Ctore mit Wohnung. -Bu vermiethen: 7 Room Flat, Gas und Bad, \$14 nonatlic. 437 Frving Ave., nahe Polt Str. Bu bermiethen: 3wei möblirte Flats für Borbers -wegen Abreise. 504 Wells Str.

Bu vermiethen: Saus mit 10 Bimmern, \$35. Rr. ( Bu bermiethen: 6 Zimmer Flat; neuefte Ginrichtung. 227 Clpbourn Abe. Bu bermiethen: Großer Store mit Wohngimmerr und Stall. \$12. 10 Dtoffat Str., nahe Wafhtenam

Bu bermiethen: 4 3immer mit Gas und Bab, \$8. 1541 Clpbourn Abe., nahe Belmont Abe. Bu bermietben: Store, paffend für irgend ein Be-ichaft. 227 Elybourn Abe. \$15. Gut für Grocern, Edub Store etc. 231 Lars rabee Str. Bu vermiethen: 6 hubiche große Zimmer für \$10. -Bu vermiethen: Für irgend ein Befchäft, Store und Storage. Gebäude 20x112. nehft Maichinerie, (12 Peferberfafte Malchine). Billig für einen guten Miether. 601 31. Str.

3immer und Board. (Anzeigen unter biefer Aubrif, 2 Cents bas Wort.) Berlangt: Boarbers finden gutes heim, 294

Bu vermiethen: Rleines möblirtes Frontzimmer bei Wittme. 180 C. Quron Etr. Bu vermietben: Große ichon möblirte Zimmer be respektabler Wittive nabe Lincoln Bark — brei Car Linien. 78 Menomntonee Str., Room 7. Drott. Bu bermiethen: Großes Frontzimmer, paffend für 2 und ein Bettzimmer. 378 Oft Rorth Abe. Bu bermiethen: Sibides Frontzimmer, Brivat: familie. 281 Cleveland Abe. Bu vermiethen: Delles Zimmer mit Gas und Bab. 55 Some Str.

Bu bermiethen: Bwei große Bimmer. 48 Fremont Etr. Bu miethen und Board gefucht. Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bert.) Gesucht: Ginzelne Person sucht mittelgroßes un: nöblirtes Zimmer. 876 R. halfied Str.

Bu miethen gesucht: Möblirtes Zimmer, und Stall für ein Pferb und Wagen. Drugfiore, Clay & Fremont Str.

Bu miethen gesucht: Zwei Zimmer mit Gas, nabe Lincoln Bart. Ubr. L. X. 200 Abendpoft.

Muguft Büttner, Deuticher Botar .-Rath unentgeltlich. 18 3abre Pragis in allen Gerichten.

Löbne ichn I folleftirt. Rechtsfachen erlebigt in allen Gerichten. Collection-Dept. Bufriedenheit garantirt. Balter G. Araft, beuticher Abplat 134 Bafbington Str., Zimmer 814. Phone B. 1843. 22fbljufos Freb. Plotte, Rechtsanwalt. Alle Rechtsfachen brompt beforgt. — Suite 344—843. Unity Builbung, 79 Dearborn Str., Wohnung 108 Osgood Str.

Julius Coldzier. John A. Rogers.
Coldzier & Rogers, Rechtsanwälte.
Suite 220 Chamber of Commerce.
Cudok-Cde Wasbington und LaSafe Str. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Deutiche Raturbeilanstalt, 413 Ogben Abe., Ede Robet Str. — Sichere Aur für Rheumatismus, Magenleiben, Lungentranssteiten und Berftapfung. Besbandlung bon 10-12 und 4-7.

Geld auf Möbel ze. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Belb ju berleiben auf Dobel, Bianos, Bferde, Bagen u. f. m. Rieine Unleiben

bon \$20 bis \$400 unfere Spezialitat. nehmen Ihnen die Mobel nicht weg, wenn wie Unleibe machen, fondern laffen Diefelben in Ihrem Befig.

> größte beutide Befdaft. in ber Stabt.

Alle guten, ebrlichen Deutschen, fommt ju uns, wenn 3hr Gelb borgen wollt. 3hr werbet es ju Gurem Bortheil finden, bei mir borgusprechen, eb 3hr anbermarts hingeht. Die ficherfte und aunerläffigfte Bedienung augefichert M. Q. Frend,

128 LaSalle Strafe, Bimmer 1. 10aprljufon

Otto C Boelder, 70 LaSalle Strafe, Bimmer 34

Freundliche Bebienung und Berichwiegenheit garan-tirt. Keine Nachtrage bei Nachbarn und Berwondten. Wenn Ihr Geld braucht, bitte, frecht bei und von für Auskunft u.f.n. ein ihr anderswo dingeht. Wenn Ihr nicht tommen fonnt, dann bitte schiedt Abresse nich von den einen berichen Mann nach Eurem Dause, welcher Euch alle Auskunft giot.

Caale Loan Co., 70 LaSalle Str., Room 34. Ctto C. Borider. Gefchaftsführer. 25jan\* RorbiveftesEde Ranbolph n. LaSalle Str., 3. Stod.

175 Dearborn Str., Zimmer 216 und 217. Ebicago Mortgage goan Combans, Zimmer 12, Sapmarfet Photre Building, 161 23. Madijon Str., britter Floor.

9 Mashington Str. Zimmer304; Branch-Office: 534 Eineeln Abe., Caf: Liew.—Geld gelicken au Zeder-mann auf Ufdbet, Klaubes, Pierde, Bagen, frigtures, Diamanten, Ubren und auf irgend welche Sicherbeit zu niedrigeren Naten, als bei anderen firmen. Jahl termine nach Munich eingerichtet. Lange Zeit zur Ab-termine nach Munich eingerichtet. Lange Zeit zur Ab-

Bieto wohnen, formen Zeit und Gelo fparen, indem fie nach unferer Office 534 Lincoln Av. geben. Main: Office 99 Washington Str., Zimmer 304. Sia\*

Rorthwestern Wortgage Loan Co., 465 Miimaufee Ave., Jimmer 83, Cde Chicage Ave., iber Schroede's Apotycke.
Geld gelichen auf Abdel Linnos. Pierde, Magen u. f. w. ju bisigiten Jinfen: rildzahlbar wie man municht. Zede Zadlung vereingert die Kosten. Eine wohner der Korbiette und Nordweitiette erdagen Geld und Zeit, wenn sie son uns borgen. Litali

- Belb au verleiben auf Dobel und Pianos .-Die Revenue Loan and Builbing Affociation, 79 Dearborn Str., Zimmer 1614, verleiht Gelb auf Grundelgenthum ju 6 Prozent Zinfen, ohne Bres mium und ohne Rommiffion. Gmglmtufo

minangielles. Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Beld obne Rommiffion. Bir verleihen Geld auf Grundeigenthum und jum Bauen und berechnen teine kommiffion, voem gute Sichrebeit borbanden. Jinfen von 4 bis 6%. Saufer und votten ichnell und vortheilbaft verfauft und vertaufcht. – William Freudenberg & Co., 167 Dearsborn Str., Jimmer 510.

Rripotaelber zu perleihen iche Commen Steffen.

Brivatgelber gu berleiben, jebe Gumme, aufGrunb: 11m34m, fmi

Gelb ohne Rommiffion. - Louis Freubenberg ber-Gelb ohne Kommissen, — vons G. an ohne Komsty Privat-Kapitalien von 4 Proj, an ohne Komststützen, 377 R. Hopne Aber, islien. Borneitag Reidenk, 377 R. Hopne Aber, die Corneitag Rodmittags: Cffice, Simmer 1614 1848.

Geld zu verleiben zu 4 und 5 Prozent. U Zimmer 1409 100 Washington Str. Grunde thums: und Geschäftsmatter. Bu verleiben: Gelb auf Chicago Gennbeigenthum in beffedgen Eumnen bon 500 aufmarts, affinftige Bebingungen. Sofortige und redle Eddieung. Auguft Torpe, 160 G. Rorth Ave. 31m3-ap15 Bu berfaufen: \$1400 erfte Mortgage, 6 Prozent.— Abr.: R. 289 Abendpoft. fafon

Bu berfeihen gogen erfte Siderheit \$1900 auf lange Beit, in \$6 Prozent, obne Kommiffion, 3819 Dear-born Str., oben,

Obne Kommiffion Geld zu verleiben gu 4, 5 und 6 Prozent. R. 4, 59 Rorth Clarf Str., Charles Sab, Im, tag & fon Bu leiben gefucht: \$2000 auf fünf Jahre, \$4000 licherheit. Abr.: D. 316 Abendpoft,

Selb obne Ronmiffion ju 5, 5\frag und 6 Brozent auf berbeffertes Chicagoer Grunbeigenthum. Anleiben jum Bauen. &. O. Stone & Co., 206 HaSalle Str. 35ma\*

Perfontiches. (Angeigen unter Diefer Anbrit, 2 Cents bas Bork.)

Nöhne, Roten, Koft- und Saloon-Rechnungen und ichiechte Schulden aller Urt prompt folleftirt, wo Undere exfolgios sind. Keine Berechnung, wehn nicht ets folgreich. Wedragens, spercologio- Schlechte Mietber entrent. Allen Gerichtslachen prompte und sorglattis ge Aufmerfametis gewihnen. Doftmente ausgestellt und beglandigt.—Cfliestunden von 8 libr Worgens der 7 Upr Bendel, Sonntags von 8 bis 1.
The Creditor's Merchantic und Rotens.
125 Dearborn Sir., Jimmer 10, nade Madison.
125 Dearborn Sir., Jimmer 10, nade Madison.
126 Dearborn Gir., Jimmer 10, nade Madison.

Löhne und ichlechte Schulben aller Urt folletirt, schiechte Micther enziernt — teine Gebübren, wenn nicht erfolgreich. Nath in Rechtslachen frei. Stunden von 8 ilbr Vorm, bis 6 Uhr Abends. Sonntags von 8—12 Uhr. Mutual Collection Afficiation, Jimmer 201, 52 Dearborn Str., zwischen Lake und Randolph Str.

Lohne, Roten. Miethe und Schulden after Art bronpt folletirt. Schlecht zuhlenbe Meither hinaus-gefett. Reine Beibiren, wenn nicht erfolgreich, — Albert M. Rraft, Abvotat, 95 Clarf Str., Jimmer Small. Alle Reparaturen in Schreiner-Arbeit, Fenfierrab-nien, Glafen, Wosauito-Frames u. f. w. werben billig beforgt. Sendet Abreffe. R., 898 Bell Str., Top-Floor.

Berlangt: 100 Rinber ju einer Concewittoen-Bor-ftellung auf ber Rorbieite. Angumeiben Conntag um 1 Uhr in Miller's Salle. — Jean Wormfer.

Müller's Salle — morgen Abend 18 Uhr — Shina berhannes. Mrs. Margaret wohnt 366 Bells Str., Eingang an Eim Str. 24m31mt

(Angeigen, unter biefer Rubrit, 2 Cents was Bort.) Englij de Sprace iftr herren und Da-men in Rleinslaffen und privat, iowie Buchglaten und Sandelsfader, befanntiss am beitne gelept im R. B. Bufineb College, 922 Milwauter Eve, nabe Laulina Str. Tags und Abends. Breife mabig-Beginnt jest. Prof. George Jensjen, Prinzipol. 16ag. dola

Gründlicher Zither:Unterricht wird in Brof. Cab-recht's Zither:Schule, 411-413 C. Rorth Ebe. nach ber beften Methode ertheilt. Brogartiger Erfolg. Bwei Lettionen möchentlich. 42 per Monat. Ilmalm

Grundeigenthum und Saufer. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Farmläudereien.
Farmland!
Balbland!
Gelegen in dem berühmten Marathons und dem schichen Zbeile von Lincoln County, Wissonfin, und ist zu vertaufen durch eine alte, wohldefannte Farmer Tund verfauft der ihm eine dem felige von eines der den derfauft der, und tett ned im Beips von etwa derfauft der, und tett ned im Beips von etwa derfauft der, und tett ned im Beips von etwa derfauft der und isch güntligen Jahlungsbedingungen Breifen und isch güntligen Jahlungsbedingungen bierdurch zum Berfauft angeboren wird, weinndes Klima und guter Martt jur Alles.

Im weitere Auskunft, freie Landfarfen und ein illufteites Jandbund für Heimfatter Sucher, ihreihe man an die "Wissonfin Vallen Land Company", zu August Wissonfin, oder beifer fprecht vor bei ihrem Aertreter, A. H. & och bet, weicher in der Gegend auf einer Karm größemvoren ist und daber auch genane Ausfundt geben fann, Er vierd vom durch der

Au vertanichen gegen Chicago Grundelgenthum: Eine 180 Ader Wisconfin Farm, Arcis \$7000.
In vertanische Wisconfin Farm, Arcis \$7000.
In vertanische Chicago Grundelgenthum: Eine 200 Ader Wisconfin Farm, Breis \$5000, Annablung \$2500, Acit ani lange Zeit. Beide Farmen baben feinen Weisenboden, Holy und Waggier, Gebaube, Adergerabistaaften. Maichinerte und Vielbtand in ankerordentlich gutem Aufande.
M. 4, 59 R. Clart Etr., Charles Etiller.

Svezieller Rachlak-Bertauf! \$700 für 80 idder, Sank und Stall: 20 ilder nuter Pflug. Bieh u. i. v. 10 Zage. Central Wisconfin. \$500 Angahing. Senbau Senbau Gentral Urich & 60., 34 Clarf Str.

Bu berfaufen oder ju vertaufden: Epanfton Saus Bu verfaufen: 160 Ader ober mehr Solgfand, et was urbar. D. Krummel, 96 28. 19. Blace. Bu berfaufen: Wegen Abreife, eine gute SO Ader farm für \$1600, 70 Meilen von Chicago. — 3. Beters, Grovertown, Jub.

In verfaufen ober ju vertauichen: 80 Acer finm-venfreies Laud, nabe Reillsville, Wisconfin. Garf Siems, 47 Gardner Str. Bu verfaufen: 2 Farmen, billig: \$1400 und \$1800. G. Meilen von Chreago. Alles Bieb und Farmge- athifdaften eingeschloffen. 28. C. Graper, 1372 28.

Rovoleite.

3u verlaufen: Bei Z. A. Ardmer & Sohn, 93 5.
Uve., Staats-Zeifungs-Gebände. Burling, nahe kentre Str., 25x1323, Ertre Bergotin, mith perkante nerben. — 24. Str., nahe South Part Wee. 28ad. Frame-Saus, Vor 40x120, für \$3500, iff \$5000 wertb. — Denbern Wee. nahe Chie Ert., 2 Stod und Bajement Briddaus. Ede von 20 Fuh Alley, wird \$3000 unter dem Werth verfauf.

Bu verkaufen und zu vertauft.

Bu verkaufen und zu vertaufcen: Rebautes und unbebautes Grundeigenthum in allen Theilen der Rorbfeite und Lafe Biew. Berichiedene vorzügliche Pargaints. Offen Abends. August Torpe, 169 Rorth Abe.

Bu verkaufen: Hand Etall an George, nahe Paulina Str., für \$1000. — 1010 Bellington Str.

Au verlaufen: Reue Saufer von 4 und mehr Zimmern, mit allen Berbefferungen, Baffer, Seiver, Gas u.f.in. \$1300 aufwarts, \$50 Cafb, \$8 monatlich. Dies fe Suffer find gut gebaut u. nahe verschiedenmStrafenbahren. Oder ich baue nach Bunich. Ueberzeugt Such! Sountags offen. Otto Dobroth, Belmont und Eisen Abe.

Bu berfaufen ober ju bertaufden: Bitodiges n Bridhaus in ichonfter Lage ber Rordweftseite. Bilmot Abe.

3u berfaufen: Milwauter Abe, nabe California Stotten \$3000. Rein Taufd, 668 R. Rodwell Str., 1. Fiat.

Bu perfaufen: Rordwefffeite: Lot. werth \$700.

Wir tonnen Gure haufer und Lotten ichnell ver aufen oder verfauschen. Streng reelle Behandlung luch Farmen vertauscht. G. Freudenberg & Co. Much Garnen bertaufcht. G. Greubenberg & Co. 1199 Milmaufee Ube., nabe Rorth Abe. und Robe Str. 13b3, bibofabi

3u verfaufen: 3344 S. Leavitt Str., Stein Cot-lage; gutem Juffand, große Lot. Cifen-Gitzec, Muh verfaufen. \$950 fauft es. \$100 Baar, Reft monat-ich. Borzujprechen Rachmittags. Archer Ave. ober 5. Str. Car. Bu berfaufen: Billig, gutes Property mit ausge-geichnetem Meatmarket, nebft Figtures, wegenKrant-beit. Koepp, 190 Weft 18. Str.

Au verlaufden: Geichäfts. Property gegen eine Cottage. Bringt \$37 monatlich. 5 Jahre Leafe. — Sophie Luebers, 75 Ruble Str. zu berkunfen ober zu bermiethen: Cottage, in ber nachweislich gutgebendes Barbergeichäft betrieben re, in vollich-deutigher Rachbarschaft. Zu erfragen 3247 S. Worgan Str.

rfaufe 8 3immer zweiftodiges Bridhaus, große Berbaltniffe halber fpottbillig. 531 Safrings m325,6fa Muß Umfandebalber iehr billig berkaufen: 3wei otten inAufin, mit allen Berbefferungen in Straße; the Straßenbalnen und Elevateb; Jahrt be; Preis, Machgufragen bei dem Eigenthumer, 5814 Sophia tr., Auflin.

Wollt 3hr Grundeigenthum in Auftin billig fau-fen? fiahrt 5c, Kommt und feht. Grober Bargain.— Thiele, 7533 Chicago Ave., Auftin. 4m3, mifafon, lm Bu bertaufen: 5 Bimmer Saus, 50x181 Fuß Cot. 17 Cupler Abe., Cat Bart. Leichte Bedingungen.—2000. 5aplmufon

Bu verleihen: \$15,000 ju 5, 51 und 6 Brogent. Paul Schulte, 59 Dearborn Str. Mug verlaufen auf leichte Abzahlung: 1 Lot in Muß verlaufen auf leichte Abzahfung: 1 Lot in Sumbold Ave., etc., 46fx190, 81030; Lot an North, nabe 40. Etc., 81030; 4 Jimmer Saus und Lot in Auffin. \$850; 6 Jimmer Saus und Lot in Auffin. \$850; 6 Jimmer Saus und Lot in Caf Pace. \$1300; 6 Jimmer Saus und Lot in Auftin, \$1200; 100 Ader Harn in Michigan mit 8 Jinmer Saus und Lot in Auffin, \$1300; 3 Joes in Caf Pace. \$1000; 100 Ader Form nabe Chicago. \$1300; 5 Ader in Datlentine, \$2500; 160 Ader Harn in Miscoufin. \$2500; 6 Jimmer Saus an 40. Str. nabe North Ave., \$1200.

Ju verfaufen: Mein haus und Grundfild fitr 18 Dollars ben Monat, Intereffen eingeschioffen: bes ftehend aus 8 Zimmer, eleftrifches Licht, Bab., 3im mer u. f. w. Abr. 2B, 729 Abendhoft.

Seirathogefuche. (Bebe Ungeige unter biefer Rubrit foftet für ein ein malige Einichaltung einen Dollar.)

Seiratbsgeiuch. — Alleinstebendes Mädchen, 27 Jahre alt, intereffante Erickeinung, ein Muffer von Ingendbaftigleit, in Küche und Saus tüchtig mit 3000 Dollars Bermögen, wild wirdt zwock Seiratd Bei annifchaft mit einem relectablen Seern, der fein gutes Auskommen dot. Geht auch auf; Vand, Kücheres durch Gutt. Kübl, 498 K. Clart Str., 1 Treppe. Zu iprecken von 9 dis 9 Abends; auch Conntags.

heirathägeiuch. Ein junger beuticher Mann, 23 Jabre alt, mit 130 Ader iconer Farm und Gelb, wanicht bie Befannichnit eines braben beutichen Rabdens, ebangelich mit auch einal Bermigen. Aber 20. 787 Abendpost.

Musichlieflich aus Pflanzenftoffen

jufammengefest,

find das harmlofefte, ficherfte und befte Mittel der Welt gegen

Verstopfung,

melde folgenbe Leiben berurfact :

Gallenfrantheit. Rervojer Ropfidmers,

Gallentrautheit.
Uebeikeit.
Uhbeiden.
Uhbeiden.
Uhbeiden.
Geibindt.
Gelbindt.
Gelif.
Uhgemeine
Getwacht.
Uhgemeine
Gedwäche.
Getwacht.
Uhgemeine
Gedwäche.
Getwacht.
Uhgemeine
Gwachen.
Getheau.
Gedwäche.
Gedwäche.
Belegte Junge.
Leberstaure.
Leberstaure

Bebe Familie follte

St. Bernard Rranter : Billen

vorräthig haben.

Sie find in Apothefen zu haben; Preis 25 Cents die Schachtel nebit Gebranchsanweitung; fint Schachteln für \$1.00; sie werben auch gegen Emplang bes Breites, in Baar ober Briefmarfen, treend nohm in den Ber. Staaten, Canada ober Europa frei gefandt

P. Neustaedter & Co., Box 2416, New York City.

Marchen vom Barenhofe.

Wahrheit über Die Borgange am Ba=

renhofe" veröffentlicht bas Grager Ta=

geblatt" eine angeblich Betersburger

Bufchrift, Die von recht viel Phantafie

zeugt. In biefer Bufchrift wird be=

hauptet, baf bie Raiferin-Bittive mit

"inftematischen, fast möchte man fagen

gewaltthätigen Intriguen" auf eine

Befeitigung bes jetigen Buftandes bin=

arbeite. Rach ber Beburt ber erften

Tochter bes Barenpaares fei zweimal

berfucht worden, bas bon ben Eltern

abgöttisch geliebte Rind mit Gewalt gu

entführen und ben Sanben ber Barin-

Wittme gu überantworten. Im Befige

Diefer Beifel, habe Die Barin-Bittme

nicht mit Unrecht geglaubt, ihren Gin-

fluß gurudgugewinnen und gu ftarten.

Geit jenen Tagen habe bas Raiferpaar

bas Rind nicht mehr aus ben Mugen ge=

laffen. Dann habe man 1897 eine Ba=

laftrevolution geplant, bie nur an ber

Aufmertfamteit und Treue einiger Ab-

jutanten gescheitert fei. Die fpater ein=

tretende Erfrankung ber regierenben

Raiferin und bes Raifers habe bann

ben Berbacht erregt, "baß auf bem in

Rugland nicht ungewöhnlichen Bege,

bas beißt mit Bift, operirt worden fei".

Jest fuche man "ben Baren fuftema=

tijch um ollen Unbang in Rugland gu

bringen und ihn bann, ohne Schwierig=

feiten befürchten gu muffen, gu fturgen".

"Der hohe Abel, bie höchften Beam:

ten und bie erften Beiftlichen bes Rei=

ches find feit ber Thronbesteigung Rito=

laus', genauer feit feiner Emancicba=

tion bon ber Mutter, feine ichlimmften

und gefährlichften Feinde; es galt, ber

Urmee, bem nieberen Clerus und bamit

ben weiten Schichten ber Bevölferung

biefelbe Abneigung gegen ben taiferli=

chen Berrn einzuflößen. Bie wurde

bas vollbracht? Ginmal beifpielsmeife,

indem man burch bie Breffe felbft ben

wohlwollenoften Magnahmen bes Mo-

narchen faliche und bem Stodruffen

gefährlich scheinende Motive unterschol

und alle handlungen, die bon ber Bu=

neigung zu ben Unterthanen vollgiltige

Beweise ablegen, gefliffentlich tobt=

fchwieg, bann ferner, indem man gu

verbreiten suchte, baß der Raifer sich

nichts aus bem Glauben ber Bater

macht. Bei ber in ten Reihen ber un=

teren Geiftlichkeit obwaltenben Ur=

theilslofigfeit, die alles, was vom Bro-

curator auf fie binabtommt, für baare

Munge nimmt, bei ihrem immenfen

Ginfluffe auf bie ftumpfen Daffen bes

Bolfes, bas fich blindlings bom Boben

leiten läßt und bon fnechtischer Liebe

gur Religion befeelt ift, ift bas greifel:

los eine bortrefflich eingefähelte Intri-

que, gehäffige Mifftimmung gegen ben

Baren zu berbreiten. Reichliche Rah-

rung wird bem in Umlauf gefetten,

bie faiferliche Autorität untergraben=

ben Geriicht bes öfteren burch folgendes

Schlau berechnetes Crudchen gugeführt:

Dem in einem Orte anlangenben Rai-

fer foll bon bem oberften Beiftlichen bes

Begirles Galg und Brot überreicht wer-

ben. Man führt nun ben ahnungelo=

fen Monarchen entweder auf Umwegen

an bem vergeblich wartenben Boven

porbei, ober man lenft furg bor ber

feierlichen, bon ber Religion gebotenen

Sandlung feine Aufmertfamteit auf

bie andere Geite ber Strafe, wo irgenb

ein Borgang in Szene gefett ift, und in

icharfem Trabe fahrt ber ebenfalls ein=

geweihte Ruticher an bem emporten

Geiftlichen porüber. Natürlich wirb

aus biefer Nichtachtung firchlicher Be-

brauche, Die Die Menge für Abficht balt,

Rapital geschlagen und unter berhand

für möglichftes Befanntwerben bes

Diefe fünftlich herbeigeführte Ent=

frembung zwischen bem Barenpaare

und feinen Unterthanen hat bereits eine

folche Musbreitung angenommen, daß

von letteren einRegierungswechfel nicht

ungern gefeben wurde. Der Bar, bon

ben Greigniffen ber letten Jahre fee-

lifch und forperlich bart mitgenommen.

gubem wieber bon heftigen epileptischen

Unfallen beimgefucht, hat fcblechter=

bings feinen nennenswerthen Unbang

mehr, er ift ziemlich machtlos! Bor=

läufig hängt viel bon ber Entbinbung

ber Zarin ab. Schentt fie einem Sohne

bas Leben, fo würden fich bie fcon

ohnehin bortrefflichen Chancen ber

Raiferin=Bittwe um ein Beträchtliches

Borfalles geforgt.

bestrebungen.

Dann beint es in bem Urtifel meiter:

Unter bem irreführenben Titel "Die

Bernard

# Damen! Eine \$1 Schachtel frei.



Für eine kurze Zeit werben wir eine \$1.00 Schactel von Sazeline an iede Dame, die an irgend einer Form weiblicher Schwäche, Berfchiedung, Leucorrhoeg, unterdrüdten oder ichmerzhaften Menktruationen, oder mit irgend einem Leiden behaftet ift, das eine Frau elend, blad, trant, all und grau macht, tollenkrel zuschieden, es gemahrt sefortige Erleichterung und beitt immer.
Dr. Margit Eiben, 1078 Clart Abe., Cleveland, Obio, schreibt: "3d balte es für meine Pflicht, Ihenen meinen berzichten Dant auszuhrechen, daß Seie mich ernuthigt aben. Ihr Hogeline im meiner Prazis zu verwerben. Nachden ich soleh wunderbare Erfolge mit Sazeline bei meinen Braienten erzielt abe, schame ich mich falt, daß ich zuerst so mit trausich von "Ich angeline bei meinen Patienten erzielt ichweesten Fälle von weiblichen Leden turtet habe. seb Dame, die Gageline unter meiner Anteitung gebrauch, bird der ihr derre deren bereit gegen. Ab in geprüfte Gebamme und praktizende Frauen-Aerzstin und komme daber in Berührung mit den schwierigken

Fällen bon Leiben. Rachbem ich Sageline über ein Hallen von Leiben, Racheem ich Sazeline über eir Jahr lang in meiner Aratis gebraucht habe und immer mit gutem Erfolg, glaube ich, daß ich nicht febl gebe, wenn ich dies veröffentliche, um anvere Tamen zu einem Berfuch mit diesem großen Heilmittel zu bestimmen. Falls irgend eine Tame meine Aussiagen bezweifelt, ist sie bieremit freundlicht eingelaben, vorzusprechen oder zu ichreiben, mit einer 2 Cent Narte sit Rudantvoort. Ich mödte jede Dame von den Borzischen des Hazeline und der Andere film dichtell burch die Hazeline Laufend Undere find ichnell durch dieses unvergleichtige Deilsmittel furiet voorden."

Shidt Euren Ramen und Abreffe an bie Sageline Co., 379 Brebler Blod, South Bent., 3nb., wegen eines \$1.00 Freipadets bon Sageline. Schreibt beite. Bang gleich, ob 3br ganglich verzweifelt und gang entmuthigt feib. Dies Mittel wird Euch beilen und baribter gibt es absolut keinen Zweifel. Schreibt bestimmt beute.

### Berheirathet oder ledig?

Bon 23. 20. Grofer.

(Fortsetzung.)

"D. natürlich!" berfette bie anbre mit berftanbnigvollem Blingeln. "Der wollen wir schon Bescheib fagen. Mein Beugniß lautet: "eine nette, liebens= würdige, anftanbige, junge Dame, bie feinen Anhang hat, nicht ausgeht und feine Befuche empfängt, mit einem Worte: eine Abmietherin, wie ich mir nur noch ein Dugenb wünschen tonnte." Dabei rieb fich Frau Rane bie biden, nadten Urme bor Bergnügen über bie Rolle, die fie in ber Romodie fpielen follte. "Aber ber herr Gemahl und bas Rind, was machen wir mit benen?" feste fie bann ichlau bingu.

Die erwähnen Sie gar nicht. Die Sache wird sich, wie ich Ihnen schon fagte, gang bon felbft ordnen, wenn ich meinen Bater erft fpreche und ihn borbereiten fann. Rur für ben Mugen= blid muß ich bas Beheimniß noch bemabren. Frau harper murbe mir, wenn ich ihr die Bahrheit gefagt hatte, mein Gelb gar nicht gegeben haben. Sch muß meinen Mäbchennamen nur für furge Reit wieber annehmen und thue es, wie ich Ihnen berfichern fann, liebe Frau Rane, fehr ungern."

"Gi mas! Das ift ja ein zu hubscher Spag! Gang genau wie im Theater, wo gulett auch immer ber Bater fommt und bem jungen Baare feinen Gegen gibt, worauf fie bann alle miteinanber fibel find, wie bie Schneekonige. Go wird's auch bei Ihnen tommen!" ichloß Frau Rane im Bruftton ber Uebergeuzeugung.

"Das wollen wir hoffen!" verfette bie Undre. "Ich will schon aufrieden fein, wenn mein Mann wieber gang ge= fund wirb, benn Gefundheit ift mehr werth, als Gelb und Gut."

"Da haben Sie recht; aber Gelb und But find boch auch nicht zu berachten", gab Frau Rane zur Antwort, indem fie bie Behnpfundnote in ihrer Sand gart= lich betrachtete und fich babei fragte, wie viele Raffenscheine bon bemfelben Betrag Frau Whnne wohl noch in ber Tafche haben möchte. "Gelb und Gut ift immerhin eine fehr hubsche Gache!"

"Und nun, nachbem ich Ihnen alles erzählt habe, liebfte Frau Rane, tann ich mich wohl auf Gie berlaffen, nicht mahr?" fragte Mabeline. "3ch weiß, Gie werben uns Ihren freundlichen Beiftand nicht berfagen, und follen fei= nen Schaben babon haben."

Comeit ich in ber Sache betheiligt bin, tonnen Gie gang ruhig fein, Frau Whnne, 3ch thue ben Damen, Die bei mir wohnen, ftets gern einen Befallen, auch wenn es mir nichts einbringt, und für Gie faßte ich gleich im erften Mugenblide, als Gie ins haus traten, eine Borliebe, Marie fann mir bas auch be= zeugen. Und mas 3hr Geheimnig ans betrifft, fo murben feine gehn Bferbe mas aus mir 'rausbringen; benn ich nehme ben größten Untheil an Ihnen und Ihrem Schidfale und habe Gie im= mer, Gie tonnen Marie fragen, fo lieb gehabt, als waren Gie meine eigene Tochter. Mehr tann ich Ihnen doch nicht fagen, wie?"

Damit öffnete fie bie Thur, fomeit fie tonnte, um Mabeline binaus gu laf= fen, bie fich, faft übermältigt von biefer Gnabe und Soflichfeit, empfahl, Frau Rane bon ber Treppe aus nochmals | nen berühmten Spezialiften für Fieber-

freundlich zunickte und bann in bie obe= ren Regionen bes Saufes gu ihrer Familie eilte, um ben Thee gu machen und ihre fleinen Borbereitungen gum Em= pfange ihres hauptfächlichen Rathgebers, henry Jeffops, gu treffen.

henry Jeffop erschien pflichtschulbigst und rechtzeitig und war nicht wenig bermunbert, ben Tifch mit Fischen und Früchten befett gu finben; aber es harrten feiner noch viel größere leber= raichungen.

Mit bem Rlemmer im Auge und feft zusammengepreßten Lippen, als ob es fich um einen besonbers schwierigen und intereffanten "Fall" handle, in bem er feinen Rath abgeben follte, hörte er Mabelines einfach und ungeschminft borgetragene Ergablung an.

Er unterbrach fie bis zum Ende ihres Berichtes nicht ein einziges Mal, und fie, in der Sige und Saft ihrer Ergahlung, ließ ihn einen tieferen Ginblid in ihre elende Lage thun, bon ber er fich his bobin boch feine entfernt richtige

Vorstellung gemacht hatte. Unwillfürlich schnappte er nach Luft als er bon bem Pfanbleiher und ber Beidichte ber Miniature, ber Mebail-Ien und bes Trauringes hörte.

.Natürlich werde ich morgen mit dem früheften hinübergeben und biefe Ga= chen wieder einlofen!" fette Dabeline

"Rein, nein, liebfte Frau Wonne. bahin, in ein folches Lotal gehören Sie nicht; bas fann für Gie gar nicht in Frage tommen. Das überlaffen Gie nur mir, ich werbe bie Cache beforgen!" rief Jeffop, ber felbft im Leben noch nicht in einem folchen Lotal gewefen

"Das geht nicht an," protestirte Ma= beline. "Man tennt mich bei Cohns, mabrend Gie ben Leuten bollftanbig fremb find. Da es gudem vorausficht lich bas lette Mal ift, bag ich ben Gang mache, fällt er mir gar nicht fchwer. Marum follte ich mich benn auch scheuen, heute zu thun, mas ich geftern noch that? Macht benn bas Gelb bie Menschen in fo wenigen Stunden gu etmas Anderm?"

Die junge Frau wußte noch nicht, baß Golb oft fogar in wenigen Minuten bie Menfchen zu etwas Unberm macht und alle Berhältniffe umwirft!

\* \* \* Im Bangen und Allge meinen erflärte fich Jeffop mit Mabelines Borhaben einberftanben. Die in Uebereilung begonnene Sache war etwas romanhaft und gewagt; aber im Mugenblide mußte auch er teinen andern Rath, hatte nichts Unbres borgufchlagen.

Mabeline mußte ben Bater für fich einnehmen, was ihr ja, wie er mit einem Blide in ihr reigenbes, frifch belebtes Befichtchen gum Troft hingufügte, gar nicht schwer fallen fonnte. Satte ber alte Berr nicht ein Berg bon Stahl und Gifen, fo tonnte er biefem Liebreig, wie fich Jeffop innerlich fagte, gewiß nicht lange miberftehn.

Nachbein man fich fo über Ziel und 3wed geeinigt hatte, galt es nun bor allen Dingen, einen Ariegsplan gu ent= werfen, und nach Berlauf einer Biertel= ftunbe war auch biefer fertig; benn Mabeline und Freund Jeffop waren über bie Babl ber Mittel und bie qunächft gu unternehmenben Schritte faft gang ber gleichen Unficht.

Man wollte am anbern Morgen ei-

frantheiten berbeirufen, und wenn fich biefer bamit einverftanben erflärte, follte Jeffop am Nachmittage mit ei= nem bequemen, aber fehr, fehr bequemen Bagen tommen, um ben Rranten nach bem Waterloobahnhofe zu bringen. Bon bort aus follte bann ber Patient, gum Theil per Gifenbahn, gum Theil gu Bagen, nach einer ihm befannten Meierei auf bem Lande überfiedeln, wo er frische, reine Luft, gute Milch, sowie alles fonft zu feiner Wiederherftellung Nöthige fand. Das Baby und Mabe= line wollten am nächften Tage folgen, nachbem mit Silfe ber jest überaus bienstfertigen und bis gur Aufbringlich= feit gefälligen Wirthin alles wohlber= padt und beiseite gestellt sein würde.

Dies Programm tam in allen feinen Gingelheiten gur Musführung. Laurence legte bie Reife in aller möglichen Bequemlichteit gurud und brachte fcon Die nächste Racht unter bem rothen Biegelbache ber Farm in Sampfhire gu. Er war todtmiide und schlief portreff lich, schlief noch, als ber Ruf ber Sahne und das Bloten der Rühe ichon längft ben Unbruch bes jungen Tages vertiin bet hatten. Dann af er in feinem mit Solg getäfelten Bimmer, beffen Fenfter auf einen altmobischen Garten binaus= gingen, wo im Commer Malben, Connenblumen, Rofen, Lavendel und eine Menge andrer gewürzig duftenden Blumen blühten, und es ichien ihm, als fühle er fich ein wenig beffer und träfti=

Bu Mittag that er einem portrefflich bereiteten Mable alle Ghre an, obmobl bie robufte hausfrau, welche den Tisch abräumte, in der Rüche topficuttelnd erflärte, ber arme frante Berr, ber im gangen recht schlecht ausfähe, habe gegeffen wie ein Ranarienvogel!

Beib und Rind bes tranten Mannes trafen im Laufe bes nachmittags ein. ,No, die ist aber jung und schön!" fag= ten die Leute auf der Farm voll Bewunberung. Für bas Rind murbe ein junges Mädchen aus bem Dorfe als Barterin angenommen, und ba Baby feine Flasche immer voll guter Milch hatte, zeigte es fich milb geftimmt, mar im Allgemeinen zufrieden mit bem Stande der Dinge und legte ein lebhaftes Intereffe für Frau Solts weiße Saubenftreifen, Die glangenden Teller auf bem Schiffelbrett in ber Rüche, fowie für eine Menge anbrer, ihm neuer Gegenstände an ben Zag.

Mabeline genoß mit Wonne bie Rube, die fie bier umfing, mar entzudt bon ben grunen Felbern und erquidte fich an dem Dufte ber fproffenden Deden. Es erichien ihr als bas beneibens: werthefte Los, unter bem rothen Biegelbache bes einfachen Farmhaufes gu wohnen, in bem fonnigen Garten mit ben glatt verschnittenen Buchsbaum= einfaffungen zu figen und auf ben grofen, etwas tiefer liegenden, bon Beiben und Sollunderbufchen beschatteten Ententeich hinabguichauen. Wie bantbar mar fie für biefen Safen ber Rube, fern bon bem Larm und Getofe und bem überhafteten Treiben ber großen Stabt, bas in ber Umgebung bes Golferino= plates nie, weber bei Tage noch bei Racht, gur Rube fam, während hier bie erfrischenbe Stille bon nichts unterbrochen wurde, als bon bem Rraben ber Sahne, bem Bloten bes Biehes und bem Rlappern bes Butterfaffes.

Aber alles, auch bas Befte, nimmt ein Ende. Mabelines brei Wochen maren überraschend schnell abgelaufen, und fie mußte, fo fchwer es ihr wurde, bie Farm berlaffen, um fich nach bem Harperhaufe zu begebn. Wie aludlich war fie hier gewesen, und warum mußte

Laurence hatte fich fchon um vieles erholt. War er anfänglich, auf ihren Urm geftügt, nur im Borten auf und ab gegangen, spazirte er jett, fich taum mertlich feines Stodes bebienenb, braufen auf ben Wiesen umber. Er hatte wieber Soffnung geschöpft, mar wieber beffer er felbft, und jest, mahrend fie ibn beforgt, ben Ropf in die Sanb geftütt, beobachtete, war er bamit beschäftigt, eine Ungelichnur gu breben.

Mabeline liebte ben Bachthof an und fiir fich und mochte die freundliche Frau bes Bachters, beren Berg bem sonstigen Umfange ihrer gewichtigen Berfonlichfeit entsprach, fehr gern. Subner, Enten, Ganfe, Tauben, bei beren Fütterung fie, thatig wie immer, fleißig geholfen hatte, machten ihr große Freude. Sie hatte Melten und But= tern gelernt, war von Morgens bis Abends neun Uhr auf ben Füßen gewe= fen, und batte babei bie gange frifche Jugendlichfeit wieber gewonnen, bie ihr in ber letten Beit verloren gegangen

Der Bächter felbft wollte fie in fei= nem leichten Korbmägelchen nach ber Gifenbahnstation fahren, und Mabeline und Laurence gingen ein Stücken bes Wegs boran, um noch ein Weilchen allein zu fein, ebe fie ichieben, auf wer weiß wie lange ichieben!

Die Rollen waren jest vertauscht: Laurence war jest ber hoffnungsbolle, mahrendMabeline in Thranen fcwamm. Er war in voller Genefung begriffen, gewann jeben Tog mehr Gelbftber= trauen und hoffte, bemnächft wieder arbeiten gu fonnen.

"Ich weiß nicht, welche Schwäche mich übertommt, Laurence", fagte feine Frau, als fie an ber Zaunthur, wo fie fich trennen wollten, fteben blieben. 3ch bin so muthlos, so bedrückt, es ift mir, als ob ich auf lange, lange Beit bon bir ginge. Auch habe ich folde Unaft bor ber Begegnung mit Bapa!" fügte fie mit bebenben Lippen hingu, mabrend fich ihre Mugen bon Neuem mit Thränen füllten.

(Fortfegung folgt.)

Frei an leidende Frauen!



36 litt jahrelang am Erbarmutien leiben, idmerghairen Terieben, wei gem 3ine, Jalen ber Erbarmutier et, und anderen der eine Angelen ber Erbarmutier et, und anderen der eine eine Geben der eine Geben der eine Erbart der eine Bergliger eine eine Bergliger eine Bergliger eine Bergliger eine Bergliger eine der eine Bergliger eine ein der eine Bergliger eine Bergliger ein der eine Bergliger ein der eine Bergliger eine Bergliger ein der eine Bergliger eine Bergliger ein der eine Bergliger eine Bergliger ein der eine Bergliger ein der eine Bergliger eine Bergliger eine Bergliger eine Bergliger ein der eine Bergliger ein Bergliger eine Bergliger eine Bergliger ein Bergliger

perbeffern, ber Raifer fonnte in abfehbarer Beit bewogen werben, gu Gunften feines Cohnes abzubanten. 3m an= beren Malle, bei Geburt einer Tochter. bliebe es bei ben bermorrenen Umfturg-

Die Radricht von bem Schlechten

Befundheitszuftanbe bes Monarchen ift nicht bon fenfationsluftigen Reportern, fondern bon ber Bartei ber Rai= ferin-Bittme felbft in bie Breffe ge= bracht worben, die damit allmählich auf den bevorftehenden Regierung mech= fel borbereiten und Europa bon ber Rothwendigfeit eines folchen übergeu-

Comeit ber Artilel bes Grager Blattes, auf bas man wohl bas Bismardfche Wort anwenden fann: "Gelogen wie gebructt".

cen mill.

Der fconfte Benuf.

Als vor jest gehn Jahren ber Rebatteur ber "Deutschen Tabat-3tg." bie geiftig hervorragenden Männer in Deutschland aufforderte, ein Ur= theil über ben Zabafgenuß abzugeben, richtete er biefe Unfrage auch an ben in ben letten Tagen geftorbenen Dr. Bamberger. Das Schreiben, worin Bamberger biefem Buniche entiprach, ift ein fleines Ra= binetsftud, wohl werth, in weiten Rrei= fen befannt ju werben. Es lautet: "Berlin, 3. November 1889. Geehrter Sie wollen wiffen, wie ich gum Tabat siehe. Ich bin zwar weber ein ftarter noch ein paffionirter, aber ein fehr überzeugter und bantbarer Raucher. Bon ben vielen fleinen Benuffen,

mittels beren wir Sterbliche bas nicht eriftirenbe große Glud erfegen, gable ich ben ber Zigarre gu ben beften und werthvollsten. Der alte Tallegrand agte bom Effen: Parlez-moi d'un plaisir, qui se renouvelle trois fois par jour et dure chaque fois une heure! Rennt mir ein Bergnügen, bas sich jeden Tag breimal erneuert und jedesmal eine Stunde andauert!) Bare er ein Raucher gemefen, fo hatte er biefe Lobpreifung für ben Tabat aufgespart. Aber er hat nur geschnupft und auch bas mahricheinlich nur wegen ber mit Diamanten befetten Dofen, bie bis auf biefen Tag gu ben unerfet lichften Inftrumenten ber volterbegludenben Diplomatie gehören. Nicht jebem ift es gegeben, brei Mablgeiten bon ie einer Stunde im Tage absolviren gu fonnen, aber breimal eine Stunde nach bem Effen rauchen, bas ift auch beschei= benen Rräften möglich, und bie Zigarre nach bem Dahl ift beffen befferes Jenfeits. Mit Letterm hat bas Rauchen auch gemein, bag bie Bernunft nichls bavon begreift, benn etwas grrationel= leres als bas Rauchen gibt es boch nicht, es fei benn bas Schnupfen, welches barum für ben Gingeweihten noch höher stehen mag; aber hier tann ich nicht aus eigener Erfahrung mitfprechen, felbit in biefem Buntt verläßi mich jebe biplomatische Unlage. 3ch rauche nicht beim Arbeiten, fonbern nur bei leichter Letture, leichtem Gefprach ober Beträume. Bahre Genüffe wollen nicht mit anbern gehäuft fein. Die Engländer, welche bie foliechteften Feinschmeder find effen alle Berichte gugleich auf einem und bemfelben Tel= ler; bie Frangofen effen auch ben Ga= lat allein. Die Drientalen, welche gu leben wiffen, hallen es fo mit ihrer Bfeife. Gine Ruganmenbung gegen bas neue Mufifbrama lage nahe; aber mir wollen "Im Rauchen" bleiben, mie Alphonfe Rarr vor einem halben Sahrhundert in feinen "Befpen" ben Abschnitt ber leicht bahintreibenben Ge= banten überichrieb. Gine Bigarre erhöht ben Werth ichoner Stunden und hilft ichwere tragen. Gie ift ein Ueber= gang aus ber fichtbaren Welt in bie un= are. Da Sie an fo viele Leute bie Bitte um ihre Ibeen über ben Iabat richten, fo fragen Sie auch einmal bei einem Mebium an, ob bie Beifter rauchen? Es follte mich nicht wun= bern. Aber weiche Marte! 3hr ergebener 2. Bamberger. - P. S. halte bas Rauchen für gefundheits= wibrig, wie jebes Bergnugen, und wie bas gange Leben, an bem wir schließ= lich fterben.

### Edwiemelnde Edmetterlinge.

Professor J. 2B. Tutt in London hat fürglich in ber Entomologischen und Naturwiffenschaftlichen Gefellfchaft" erflärt, bag ber mannliche Schmetterling vorzugsweise gern altoholische Blutenfafte trinft. Er bat ein Dugend mannliche und ebensoviel weibliche Schmetterlinge in ein Treibhaus gesperrt und babei bie Beobach= tung gemacht, daß die weiblichen Schmetterlinge fich mit bem Thau beaniigen, die mannlichen bingegen bie Blüthen vorgiehen, Die beim Deftilliren am meisten Altohol ergeben. Sie genie-Ben zuweilen fogar fo viel bavon, bag fie ftunbenlang wie beraufcht im Bluthenfelch verharren. Tutt hat feine Beobachtungen bann noch weiter fortge= fest und feine Schmetterlinge burch fpirituoje Litore zu betäuben versucht. Muf einzelne auf bem Boben bes Treibhaufes geträufelte Tropfen=Litör fturzten bie Thiere sich mit haftiger Bier, Frei im Garten berumflatternbe Schmetterlinge murben burch Die Mus bunftung eines im Barten bergeffenen Glafes Wachholber=Branntweins an= gelocht, und nach langem Trunt völlig

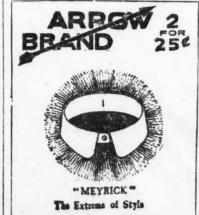

CUETT, PEABODY & CO

MAKERS

bon Dbeffa nach Belersburg guriid und begab fich feiner Berpflichtung geum fich anzumelben. Bon ber Reife Bagen gurudgelaffen, um erft gu er= men wurde. Er fand ben Grafen inmilten einer Gefellichaft eingelabener Bafte, als Diefer oben auf feinen Sausverwalter ichalt, weil er gum Frühftud feine Auftern beforgt habe. Der Bermalter erflärte, bag Muftern gur Beit bift boch nur gefommen, um mich we= gen Deiner Freigabe gu brangen, unb

> - Der Schreden bes Telephons. -Der alte Rofenzweig (lachend jum fleinen Sami, welchem er auftrug gu telephoniren, ba biefer entfest gum Telephon flüchtet): Jungel, bor mas fürchteft Du Dich benn fo fehr? - Der fleine Sami (entfett): 3ch habe ge= fragt: "Ber bort?" Da ruft a fürchter= ich Stimm' gurud: "hier Leopard! (Leo Parth.)







Früher Affistengargt an ber Agt. Charite gu Berl Francus und Rinderfrantfeiten Spezialitöt. 404 Clybourn Avenue. — Telepton North 5 Sprechtunden: Bis 10 Uhr Morgens, von 1 bie Sprechftunden: Bis 10 ligt Diorgens, bon i bis

Dr. J. KUEHN, (früher Aififteng-Argt in Berlin). Spezial-Argt für haute und Gefallechts-Araus beiten. Errifturen mit Gleftrigität geheile. Office: 78 State Str. Room 29 – Dure fit mien : 19-12, 1-5, 6-7: Connugs 19-11. nov5,166, 8w



Die Mufter ale Befreier.

Gines ber erften Banthaufer bon Betersburg verdantt feine Grundung einem Mann, ber ben größten Theil fei= nes Lebens Leibeigener mar. Doch fcon als folder war er ein reicher Ban= tier und machte begreiflicher Beife große Unftrengungen, feine bolle Freiheit zu erringen. Man ergabit, baf er eine Million Rubel für feine Freige= bung geboten, fein herr aber, ber Graf Scheremetieff, flolg auf ben Befit eines folden Leibeigenen, bas hartnädig ab= gelehnt habe. Schlieglich follte Jener feine Freiheit für weit geringeren Breis erlangen. Der Leibeigene, Ra= mens Schalunin, fehrte eines Tages mag nach bem Balafte Scheremetieffs hatte er ein Fageben feinfter Muftern ber Rrim als Geschent für ben Grafen mitgebracht, es aber bor bem Saufe im fahren, ob feine Gabe auch angenom= nicht zu beschaffen gewefen feien. In Diefem Mugenblid bemertie ber Graf feinen Bantier-Leibeigenen. "Mha, ba bift Du ja auch?" fuhr er auf. "Du weißt doch, daß das nuglos ift! Was frage ich nach Deinem Gelbe? Doch halt," fuhr er mehr ichergend fort, fcaffe mir jett Auftern gum Frühfilid, und Du follft frei fein!" Scha= nunin machte eine tiefe Berbeugung, berließ bas Zimmer, fam mit bem Mu= fternfäßchen gurud und ftellte es feinem herrn gu Fugen. Das Fagehen wurde geöffnet, ber Graf rief nach Papier und Feber, schrieb die Freilaffungs-Ertlärung nieber, und ber Leibeigene mar ein freier Mann. Dann begrugte ber Braf ben Bantier und fagte: "Run, "Und nun, lieber herr Schalunin, wol-Ien Gie mir bas Bergnügen gewähren, an unferem Frühftud theilgunehmen?"

## Gine glückliche Che



Reine Edmergen, fein Gas. ibne gegogen ohne Edmergen mittelft unferer ich verbefferten Methode. Bir geben \$50 für Babu, ben wir nicht ohne Schmergen ausgu-gieben vermögen.

"Ich babe mir im Bofton Dental

"3d babe mir im Botton Bentat.
Barlor Jahne gieben loffen, obne Schmerjen." Frau C. A. Beecher.
2072 South Bart Nor.
Cime Schun Garantie bon 10
Jahren für alle Arbeiten.
Reine übertrieben hoben Breife,
um Ginbrud ju machen.
Reine unmöglich niedrigen Preife,
um bie Maffen angugieben. Reine unungen.
um die Massen anzuziehen.
Bebig S. Swist Geloffellung aufm. b. 81
Weites Gebig (S. S. W. 1888 Geloffellung aufm. b. 81
Wester Golde Kronen. 25 Citter Fullung 50c
Blir gatantiren unjere patentiren Suction Blates.
Ausgegen groebant, www. Rabnazztes nicht fonnen.
Warrung



Boston Dental Parlors, State Str. Offen Abends und Conntags.

### FURLD'S MEDICAL

gegenüber ber Fair. Derter Builbing.

gegenüber ber Fair. Dezter Building.
Die Aerzte bieler Anftalt find erlahrene beutsche Spezialisten und betrachten es als eine Ebre, ihre leidenden Bilmenichen in idmell als möglich von ihren Gebrecht zu beiten. Die beiten gründlich unter Garantie, alle gebeimen Kransteiten der Ränner. Frauern leiden und Meristruations Jörungen ohne Operation. Sauttraufizieien, Holgen vom Selbstbesteckung, verlovene Mannbarkeit ve. Operationen von erster Rigs Operationen, Baricocis Holgebenfrechten. Komultiet uns bevor Ihr eine Gebenfransbeiten ist. Komultiet uns bevor Ihr beitrathet. Menn nöhig, dagiren ber Anfaren in unfer Privatholistel. Franzen werden bom Franzenarst (Dame) behandelt. Behandlung, intl. Medizinen,

nur Drei Dollars



Mein nen erfunde nes Bruchband, von fammtlichen bentichen Professoren enthod-ien, eingeführt in ber deutschen Armee, iff as beste. Keine falliche gungen, seine felten deichoff: Antersädung beutich für ein jeden Bruch ju beilen bas beste. Beriprechungen, teine Einsprinungen, gitat teine Unterbrechung vom Gefchäft; if frei. Gerner alle anderen Sorien Bandagen für Nabelbrüche,

### Matur Seilanstalt. 464 Belben Mbe., nahe Glart Gtr.,

Chicago, 3%. Gefammtes Wasserbeiterstahren, eintchlieblich Kneipb'iche Kur, Regenerationskur (Schroth'iche Kur), Reffage, Diatturen u. i. w. Geeignete Behandlung für alle überbandt beildaren dronifchen Krantheiten. (Nerventransheiten. Abeumatismus, Francutransheiten. i. w.) Commer und Blutze geöfinet. Auch einzelne Behandlungen. Sprechtunden von 11—12 lier Bormittags und 4-5 Ubr Nachmittags. Propert und brieflich Ausfunft burch bei leiteiben Art. Chicago, 311. ben leitenben Argt. DR- KARL STRUEH.

Bichtig für Danner u. Frauen! Reine Bezablung, wo wir nicht furiren! Cesiglechtstrautheiten sebre utft, Sonorrhoeg, Saunenlink, vertorene Mannbarfeit, Monatistrung: Unreinigfeit des Eintes, Qautausschlag ieber Art, Sydvilis, Abeumatismus, Rotblauf u. f. w. Panadburum abgerieden! — Wolffler aufbören zu furiren, garantiren wir zu furiren! Freie Konfultation mitalt, ober dreif. Sinden: 9 Uhr Morgens dis 9 Uhr Abends. Artbat-Eprechjimmer. — Sprechen Sie in der Abothefe vor.

Cunradi's Deutiche Apothete, 441 6. State Str., Gde Wed Court, Chicago





Jensen Bros., Optifer und Juweliere. Das vollftandigfte optijche Departement mit neuer er Ginrichtnug fur das Unterjuchen ber Augen.







BORSCH & Co., 103 Adams 5t., gegenuber ber Bott: Difice.

Vollftändig frei! thm jo ichnell wie mögvollftändigen elektro-magnetischen Appearate für bie Geitung von drouischen Arankbetton Aicent und Blaienleiden, Bartiocele nub Rervenschadsche det Männers einzuführen, haben wir eine beschafte Annabt ceservier, um fie in allen Theilen der Stade an die Leidendem kattenfred zu wertheilen, unter der Kedingung, daß dieselben ohne Aufschul in dem Bebingung, baß biejeben obne Auffaub in ben Chicago Electric Medical Insit t. 124 Pearbern Etr., Ebicago boriprechen. Sprechfunden berrbern



N. WATRY
99 E. Randolph Str., Doutfder Detiter.
Prifien und Mugenglafer eine Spezialität



Speziell für Montag.

| Aleider=       | Reue maichechte Frubjahrs Rleider Plaids, elegante Mufter |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Stoffe.        | regulärer Preis 15c die Pard,                             |
| bie Yard ju    |                                                           |
| Eleider Plaids | ne und seidene<br>—das Reneste— 48c                       |

| Stirt=<br>Cambric | Deftes Sfirt Cambric, in ollen Schattirunger bie Nard zu |    |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----|
| Kämme.            | 730ft. Sorn Dreffing                                     | 5c |

| wenth | =Oung. | Balls, Pid.    |
|-------|--------|----------------|
| Rolle | Watte. | Gute Batte, 2c |

Matt Mans Rull Strength &

| Domestics.                                       | Dard breit | onsbale a |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|
| Extra guter weißer S. nell, werth 6c bie Da      | haler Flan |           |
| Fanch geftreiftes Feat<br>bon einem bollen Stu   | ď.         |           |
| Parb breiter echt ichme<br>Dreit Sateen, werth : | gu         | 121c      |

| Spiken=<br>Gardinen. | Fish Ret und Rottingbam Spifen-Gardinen — neue Tefigns in Weiß und Krere — bolle Breite und Länge, werth \$1.50, |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bas Paar ju          |                                                                                                                  |

| Dan<br>wer | nei | n, | alle |   |   |   |            | I   | ð.              |      | id)        | pairt              | 20        | Raifis      |     |
|------------|-----|----|------|---|---|---|------------|-----|-----------------|------|------------|--------------------|-----------|-------------|-----|
| flir       |     |    | •    |   | • |   |            |     |                 |      |            |                    |           |             |     |
| R          |     |    | -    | r | = | 9 | töd<br>er. | e f | ie<br>ir<br>lve | Di T | imi<br>din | ufte<br>en,<br>din | fta<br>g, | Rie<br>rfes | Jut |
| R          | ñ   | đ  | P.   |   |   | 9 | ut         | gei | mai             | dit, |            |                    |           | 91          | SC  |

| Bugwaaren.                                          | Rornblumen,<br>werth 15c. | Qr.           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Brilliantine Rleiderrode<br>men, mit Percaline gefü | he blaue und<br>f. Da: 2. | (d)warz<br>48 |
| Röde. derth                                         | elvet Binding, macht,     | 98c           |

| Somarze Strobbu<br>für Damen, werth<br>für | t Formen<br>25c,                 | 10c                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Anaben=                                    | Fancy Caffimere b                | oppelbrüftige<br>üge-Größen |
| Aleider.                                   | 6 bis 13—<br>reg. \$1.25,<br>für | .95c                        |
| Rniehofen,<br>Größen 4-13                  | Fanch Worfteb                    | 10c                         |
| Fanch gebügelte ?                          | Bercale Semben                   | 054                         |

| ₩ . v                          | 29.054 | Santia | asmilds.            | 26000   |
|--------------------------------|--------|--------|---------------------|---------|
| Farbe.                         | Saul   | Baint. | gemischte<br>garant | irt rei |
| 0                              | pber   | bas Ge | lb wird             | -       |
| guruderftattet<br>per Gallone. |        | \$1.00 |                     | 75      |
| Red Star S                     | für    |        |                     |         |

### Tapeten-Reiniger. Rutherford's ober Solloman's Tapeten-Reiniger, werth 15c,

| Trittleiter.                                            | 5<br>m | Fachi       | e | Ic | ing | e gu | t ge=    |
|---------------------------------------------------------|--------|-------------|---|----|-----|------|----------|
| leitern für . Grobe ftarle und gutg<br>Teppich-Rlopfer, |        | ritt<br>ach |   |    | ٠   | 1    | oc<br>Oc |
| merth 18c, für                                          |        |             |   |    |     |      | 0.       |

|    | leitern für Grobe farle und gutgemachte                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Teppide-Rlopfer, merth 18c, für                                                          |
|    | Groceries.                                                                               |
|    | Bafburn Crosbys Superlative ober 3. C. Lut                                               |
|    | & Co.'s beftes xxxx Minnesota Batent                                                     |
|    | mehl in 98-Bfb. Caden - 3.89                                                             |
|    | Banch Bisconfin Creamery Butter, 17c                                                     |
|    | Weller Delitimer Manning 5 tile                                                          |
|    | bas Pfund zu 43c                                                                         |
|    | Wanch beutiche Commermurft                                                               |
|    | Das usinno au                                                                            |
|    | Elgin ober Cagle Corn, per Ranne                                                         |
|    | Bofton Bated Beans, mit Tomatoe 50<br>Sauce, per Ranne Uneeda Biscuits, das Badet gu 340 |
|    | Lenox, Bon Ton ober Select Seife,                                                        |
|    | 10 Stilde fitr                                                                           |
|    | M. B. ober C. 3. Ofenichmarge, 50                                                        |
|    | wolven Litto Latel Spring, hie souls                                                     |
|    | flone ju 20c, per Quart-Jar 5c                                                           |
|    | Fanch Bragil Ruffe, ber 2fb be                                                           |
|    | Fanch bangepfludte Rapp:Bobnen, Qc                                                       |
| ă  | Sanch Bourbon Cantos Raffee, 121c                                                        |
| ĸ. | hal Western                                                                              |

### Der Ifistultus in Paris.

Fanch Bourbon Santos Raffee, 121c fanch Solid Rad Tomatoes, per Ranne . . 6c

Das überraffinirte Luxusleben in Paris, bem Babylon an ber Seine, hat fcon feit Jahren auf bem Bebiete ber Religionsubung allerlei erotische Gefellschaften und Rulte erzeugt. Es gibt bort Brahminen-Gemeinben, Junger bes Boroafter, Gnoftiter, Sataniften u. a., welche ihre eleganten Mufterien in bornehmen, ftilgemäß hergerichteten Tempeln feiern. Das neuefte ift ber Bis=Rultus in Auteuil, Rue Mogart. Befanntlich hat icon bor etwa bunbert Jahren ber Abenteurer Caglioftro mit feiner Frau bie Dofterien ber Ifis gu einem einträglichen Gewerbe gemacht. Die jegigen Ifispriefter find Englanber aus Egypten, ein hubicher junger Mann und beffen reizenbe, an bie jugenbliche Sarah Bernhardt erinnernbe Frau. Ihren eigentlichen Namen tennt man nicht; er nennt fich Oberpriefter Rham= fes, und fie ift bie Briefterin Unari. Die mit Weinlaub umsponnene Billa zeigt eine phantaftifche Ginrichtung. Sphinge, Götterbilber aus Marmor und holg, lettere vergoldet, bilben Rapellen und Tempelchen; Die Boben find mit Teppichen belegt, bie Banbe mit Bilbniffen bon Gottheiten in grel-Ien, leuchtenden Farben geschmückt. Er halt Bortrage aus bem "Buche ber Tobten" im Allerheiligften, wo über ber Misftatue ein ewiges Licht in einer Umbel brennt und bie Luft mit fremb= artigen Parfums erfüllt ift. Gie befcwort Geifter, beschwort bas Wetter und tangt mit einer fcbonen, gum 3fisfultus befehrten Pariferin nach orien= talischen Rhythmen ben "Tang ber Glemente". - Beibe Tangerinnen in Schleiergewänden gemahnen an bie Bajaberen. Es ift ein für bie elegante Welt fehr anreizender Rultus ber Beisheit und bes Inftintis, ber Liebe und ber Gute. Die Tange find ein Blumentang, ein Spiegeltang, ein Tang ber aufgelöften Loden unb ein Zang ber Dufte. Borläufig find bie "Ifis-Meffen" nur einem fehr fleinen und intimen Publitum juganglich.

(Original-Rorrefpondens ber "Abenbpoft".) Rew Porfer Plaudereien.

Proteste:Verianmulung in Chicago fagt.—Die Si-lungnahun gegen bos anglo-aurerifanische Einb ständnis ist ihr das Unangenehmite.—Anteresta "Eingejandts" an die "Times".—Wan verdam die "Ameritaner mit dem Bindefried". New York, 6. April 1899.

Wenn ber schadenfrohe Mephistophes

les heute noch fo gemüthlich auf Erben

herumwanderte, wie gu Zeiten bes Dr.

Fauft, und er tame nach New Yort, um feinen Freund Croter gu besuchen, fo würde ich zu ihm geben und ihn bitten, Spages halber boch auch bem McRin= leh seine Aufwartung zu machen und bei diefem feinen berühmten Musspruch in Frageform zu wiederholen, ob ihm, bem Billy, nicht vor feiner Gottähnlich= feit bange wird. Meiner Unficht nach müßte der Billy die Frage bejahen. Ja er fonnte fogar die Belegenheit benuten, ungemein fcherghaft gu fein, in= bem er, ju Mephiftopheles gewandt, feufzend hinzufügte: "Ich wünschte, Du holleft ben Marthanna mit fammt bem gangen frifchen, frohlichen Rrieg! Die Suppe, Die er fich mit bem lette= ren eingebrockt hat, wird immer mehr und immer bider. Bis jett ift ber glorreiche Feldzug auf ben Bhilippinen ein bofer Migerfolg. Aguinalbo pfeift feineswegs auf dem legten Loch feiner famofen goldenen Pfeife, über welche bie Singos fo andaurnd gewißelt ha= Und nachdem McRinlen, dem maderen Mehrer bes Reichs, Erpansion ichon gleich im Unfang bedeutend ber= efelt wurde, weil fich ein "hoar" brin fand, fommen nun auch noch die Deutsch-Amerikaner und springen ihm mit ihrem unangenehmen "Furor Teutonicus" bon ber einen Geite in's Beficht und pon ber andern unfere lie ben irifchen Bufenfreunde - God bless 'em! - mit ihrem "Furor Celticus", ber übrigens auch nicht von Pappe ift. Ich hab's ja immer gefagt, bie Irlander das find die liebsten und nettsten Rerlchens, Die's gibt, wenn fie Ginem auch gelegentlich Gine runter= hauen. Dafür tonnen fie Nichts. Das ift eine Raffen-Gigenthumlichkeit bon ihnen, Die fie unter Die Boltsbelufti= gungen rechnen. "Nur Nichts übel= nehmen!" fagte ja auch ber Dbernieber= tupferjepp, bei der bairifchen Rirchweih und berfette dem frummen Michel eine schallende Ohrfeige, worauf sofort die

Um Tage nach ber großen Protest= Berfammlung in Chicago, bie infolge der Antheilnahme fo vieler Deutscher aus allen Theilen bes Landes mit Recht eine nationale genannt werben fann, legte ich fünfzehn Cents auf ben Altar ber gemeinsamen Sache nieber und er= ftand bafür fammtliche New Dorter englisch=ameritanischen Zeitungen, um zu feben, wie diefen der Protest ge= schmedt hatte. Nirgends ein Wort. 3ch taufte fammtliche Abend-Zeitungen und bann wieder am nächsten Tage bie Morgen=Zeitungen mit demfelben Gr= gebniß. Offenbar munbete ihnen bas Gericht Schuhnägel nicht im geringften. So nach und nach tam erft bas eine ober anbre ber Blätter mit einigen bif= figen Bemerkungen beraus. Die giftige alte antisbeutsche Schachtel, bie "Sun", fonnte fich auf die Dauer eine ihrer Bosheiten nicht berfneifen. Die "Times", die ein bemofratisches Blatt ift, aber es für Patriotismus ober mas noch viel feiner ift, für Umeritanismus hält, mit ben Expansionisten gu beulen, leiftete fich fogar ein niedliches tleines Leitartikelchen, in welchem die würdige alte Dame mit bor Wehmuth gitternder Stimme fragte, warum benn bie Deut= schen in Chicago fo ärgerlich auf Die Betonung bes gemeinsamen Ungelfach= fenthums maren, ba boch die Ungela fachfen Germanen find wie bie Deut-

Ueberhaupt icheint ber Protest gegen

ein anglo-ameritanisches Bundnig bie

dentbar gemüthlichste Reilerei anhub.

Erpansioniften mehr berschnupft gu ha= ben, als berjenige gegen bie englischen Beglügen und ihre absichtliche Berbreis tung burch bie englisch=ameritanische Preffe. Der hiefige "Berald" brachte bie Muslaffungen bes "Ranfas City Star" über bie Chicagoer Berfammlung, worin es beißt: "Der beutsch= ameritanische Protest gegen eine angel= fächfische Berftanbigung illustrirt bas Unpermogen ber Deutschen, Die baran theil nahmen, sich völlig zu amerikani= firen, benn alle auten Amerikaner muffen auch gute Ungelfachfen fein." Das ist eine typisch angelfächsische Hochnäsig= feit und Unverschämtheit gegenüber allen Leuten, bie ba wagen ihre eigene Meinung zu haben. Auf Amerita angewandt ift es bie echte Singo-Logit, au ber fich noch bie bei biefen Rarren übliche Ignorang gefellt. - Rur ber Unglo-Umeritaner ift befanntlich ein guter Ameritaner, fogar fcon, entgegengeseht bem Indianer, bei Lebzeiten, und da ber Anglo-Amerikaner fich als Ungelfachse betrachtet und Amerita als angelfachfisches Land, fo muß jeber Undere hierzulande fich als Ungelfachfe anfeben, fonft ift er ein fcblechter Umeritaner. Es verlangt ein ebenfo langes wie heftiges nachbenten, um biefe Weisheit zu begreifen. Alle Achtung bor bem Mann, ber fo viel Blobfinn in fo menigen Zeilen ausbruden tann, benn bas ift fcblieflich auch ein Runftftud. Dabei bergift bie gute journaliftifche Geele nur ,bag bor bem Rriege fein Menich hierzulande bie Un= gelfachsen so gehaßt hat wie gerabe ber Unglo-Umeritaner - bom Irlander gang abgesehen. Noch mehr, bor bem Rriege pflegte man gerabe ben foges nannten echten Umeritaner an feiner Unverföhnlichkeit gegenüber allem Ungelfächfifchen gu ertennen. Rach bem Beifen bom "Ranfas City Star" mußten bas alfo bamals in Wahrheit bie ichlechten Umeritaner gemefen fein. Biele bon ihnen fteben noch heute, ja heute mehr benn je, auf bem gleichen Standpuntte, und Bofton, fomie bas übrige Reu-England, wo befanntlich bie gang echten Umeritaner figen, ift im Augenblide bie Sochburg ber Unti-Er= panfioniften mit Genator Doar an ber

schlechte Ameritaner? Dann befinden fich bie Deutsch-Umerikaner zweifels= ohne in ber allerbeften Gefellichaft, und tonnen ftola barauf fein, bom "Ranfas City Star" unter Die fchlechten Umeris faner gerechnet ju werben. Auch bie Behauptung bes Blattes, daß bie Deutsch-Umeritaner nur gegen Eng= land Stellung nahmen, weil fie nicht ameritanifirt maren, ift ebenfo frech wie albern. Das heißt nach biefer tinblichen Logit bann amerikanisirt fein? Offenbar ift es gleichbebeutenb mit: Die Dummbeit ber großen Maffe mitmachen. Sobald fie fich weigern, eine Maffen=Dummbeit mitzumachen, find fie fomit "nicht ameritanifirt". Das ift fo bumm, baß es schon tomisch mirb.

Much aus einer Reihe bon "Gingefandts", namentlich an bie "Times" geht hervor, daß man sich in gewissen Rreisen über die Opposition der Deut= ichen gegen ben englischen Berbruberungs=Dufel muthenber argert, als über die Brandmartung ber englischen Beglügen. Bielleicht murmt es auch Die Englandanbeter, daß die Deutschen fei= ne Angelfachfen fein wollen, alfo fich für etwas noch Befferes halten. Gin herr Wilhelm Brauer hat ihnen das in einem ber erwähnten "Gingefandts" mit einer Offenherzigfeit unter bie bo= hen Rafen gerieben, die geradezu angelsächsisch ift. Er führte in feinem Briefe aus, bağ bie Engländer und bas vielgerühmte Ungelfachfenthum ihre Ent= tehung nur ben Germanen gu berban= ten hatten. Wenn die beiden deutschen Stämme ber Angeln und ber Sachfen unter hengift (hengft) und horfa (horse-Pferd) ungefähr im Jahre 450 nach Chriftus nicht das alte Britan= nia erobert und baraus ein Angeln= land ober England gemacht hätten, ga= be es heute gar feine Englander oder Ungelfachfen. Diefe germanischen Stammesbrüber hatten aber im Laufe ber Zeit Charafter-Gigenschaften ent= widelt, die bollig undeutsch maren. Sie wären hinterliftig, unehrlich und heuch= lerisch und ihreFreundschaft für Undere hätte immer nur ben Grund gehabt, bie Anderen zu betrügen und auszubeuten, wie die Geschichte lehre. Die Deutschen in Chicago und anderswo mußten das aus eigener Erfahrung und bas mare mit einer ber Grunde, weshalb fie ae= gen ein anglo-ameritanisches Bundnig protestirten. Diese plogliche beige Freundschaft für Amerita ware unaufrichtig und könnte Amerika nur Scha-

ben bringen. Das ift fräftig gesprochen und ich kann es förmlich sehen, wie die Leser ber "Times" bie fürchterlichsten Brimaffen schnitten, um biefe bittere Bille hinunter ju murgen. Denn wenn fie zwischen ben Zeilen lefen konnen, fo hat ihnen ber bortreffliche herr Tuer, bor bem ich hiermit meine fammtlichen Büte abnehme, gleichzeitig gefagt, daß folgerichtig, wenn die erhabenen Eng= länder ihr Dafein ben Germanen ber danken, die ebenso erhabenen Anglo= Umerifaner ebenfalls Deutsche find, und zwar Deutsche 3. Rlaffe. Dber, um es noch graufamer auszubrücken: Die Engländer und ber Unglo-Umeritaner find Angelfachsen und als folche lediglich Deutsche, aber ber Deutsche ist tein Angelsachse. Das ist so ungefähr bas Boseste, was Jemand ben aufge= blafenen Angelfachfen fagen fann. Der Engländer weiß bas auch gang genau. hierzulande miffen es natürlich bie wenigsten. Es ift baber immer eine meiner harmlofen Privat-Bergnügun gen gewesen, grabe als "Dutchman" bem fuperioren Unglo-Ameritaner bie= fe unangenehme Thatfache theelöffelweis fe einzuflößen und mich an feinem füßfauren Geficht ju erbauen. Go Gtwas thut wohl. Um fo beffer, wenn bas jett auch, wie bas ber unerschrodes ne Wilhelm Bauer gethan hat, offen

ausgesprochen wird. Doppelt tomifch wirtte barauf ein anderes "Eingefandt" in ber "Times", unterzeichnet "A Benninsbania Dutch= man", in welchem biefer brave Rach= tomme bon Deutschen gleichfalls ben Chicagoer Deutschen auf's Dach fteigt, ben alten feichten Unfinn nachschwatt, baß wir bier allesammt Ungelfachsen wären, weil die Landessprache englisch und heftig gegen "hyphenated Americans" au Welbe gieht. Die Ameritaner mit bem Binbestrich, also Deutsch-Umeritaner, Brifh-Umerikaner u. f. w. find ihm ein Breuel. " Fort mit bem Binbeftrich!" ruft er fuchsteufelswild. Ihr feib Ume= ritaner, weiter Nichts, und als folche mußt Ihr gu England halten, beffen Sprache und Sitten Ihr annehmt, und nicht zu Deutschland." So hat auch bas Thierchen aus Bennfplvanien fein Plafirchen. Wenn er als Nachkomme bon Deutschen burchaus Angelfachse fein will, laffen wir ihm bas Bergnugen. Much er weiß nicht, bag er als Un= gelfachfe immer ein Germane bleibt. S. Urban.

Ronigin und Geifterfeher. Gin mertwürdiges Erlebnig ber Rönigin Quife Ulrite bon Schweben, ber Schwester Friedrichs bes Großen, mit bem fogenannten "Geifterfeber" Swebenborg, für beffen Bahrhaftig= feit fein Geringerer eintritt, als ber Philosoph ber reinen Bernunft, Rant, berichtet Rarl Riefewetter. Die Ronigin hatte viel bon ber eigenartigen Babe Swebenborg's, fich mit ben Beis ftern Berftorbener gu unterhalten, re= ben hören. Gie beauftragte ben Gra= fen Sopte, ben "Geifterfeber" gu ihr gu führen. Swebenborg fam, bie Ronigin amufirte fich außerorbentlich über ihn und fragte endlich lachend, ob er auch ihrem fürglich berftorbenen Bruber schon begegnet fei. Gie meinte ben Bringen Muguft Wilhelm. Smebenborg berneinte, worauf Ulrife mit ber offenbaren Abficht, ben Alten au berfpotten, entgegnete: "Sollten Sie ihn feben, grußen Sie ihn boch von mir und fragen Gie ihn, warum er mir

Ubichieb fprachen". Acht Tage barauf fam Swebenborg früh Morgens in ben Palaft und brangte fich, trop bes Widerstandes ber Sofchargen, in bas Bimmer ber Ronigin. Er ging auf fie gu und begehrte, fie allein gu fprechen, ba er ihr eine nur für fie bestimmte Mittheilung bes berftorbenen Bringen gu überbringen habe. Nach langem Sträuben willigte Die Ronigin ein, be= fahl jedoch bem Grafen von Schwerin, an ber Thur fteben gu bleiben. Gmebenbora fagte barauf ber Ronigin: "Em. Majeftat haben mir befohlen, Ihren berftorbenen Bruber gu griigen, falls ich ihm begegnete. Ich habe die fen Befehl ausgeführt, jum Beweis beffen hat mir Ihr Bruber folgenben Borfall anvertraut: Em. Majeftat nahmen bor Ihrer Sierherreife bon Ihrem Bruder in Charlottenburg Ab= schied, an bem und bem Tage, in ber und ber Stunde. Mis Em. Majeftat gufällig in bie lange Gallerie bes Schloffes zurückfamen, begegneten Sie wieder Ihrem Bruber, ber Gie bei ber Sand nahm und in eine Fenfternische führte, wo Niemand Ihr vertrautes Gefpräch anhören tonnte. Bas ber Pring bann fagte, weiß ich!" Damit beugte fich Swedenborg vor und flufterte ber Ronigin einige Borte gu, morauf biefe erbleichte und, bon Staunen und Grauen erfaßt, unwohl murbe. Mas Swebenborg ihr gefagt, hat Ulrike nie vernehmen laffen, wohl aber hat fie fpater bor ben Mitgliebern ber Atabemie ber Wiffenschaft gu Ber= lin erflärt, bag es genau bie Borte ihres Brubers gemefen feien, welche berart waren, bag biefer fie Zeit feines Lebens hätte feinem Dritten entbeden fonnen. Jebenfalls hat man es hier mit einem fehr intereffanten Fall bon Gebantenübertragung feitens ber Ro= nigin auf Swebenborg zu thun.

#### Bur Befämpfung von Bald: branden.

Man glaubt jest in Frankreich ein fehr wirtfames Mittel gur Befampfung von Waldbranden gefunden zu haben, und amar in ber befannten Ratteen= Gattung Opuntia. Daß ein Feigen= fattus unverbrennbar ift, wird jeber von vornherein glauben, da der fleifchige Pflanzenkörper bermaßen mit Waffer gefüllt ift, baß er unmöglich Feuer fangen tann. Man hat nun beobachtet, baß biefe Widerstands= fähigkeit des Rattus foweit geht, eine praftische Verwendung zu gestatten. Wenn man eine Walbschonung mit eis ner Sede bon Opuntia umgibt, fo ber= mag ein Grasbrand biefe Bede nicht zu überschreiten und nicht einmal bas jenfeits ber Bede befindliche Gras in Flammen zu fegen, geschweige benn größere Baume. Es wird baher bor= geschlagen, einen Wald burch gahlreiche Kaktushecken in viele Abtheilungen zu theilen, und man nimmt an, bag ein Brand unter ben gewöhnlichen Um= ftänden nie mehr als eine diefer Abthei= lungen ergreifen tann. Roland-Goffelin ift felbft Augenzeuge eines Brandes gewesen, bei bem ein Kattushecke ber= schont blieb. Diefe harten Gewächse scheinen sogar unter bem Feuer gar nicht fonderlich zu leiben. Obgleich fie eine wahre Gluthitze zu ertragen gehabt hatten, ging die Beilung ber Brandwunden raich bon Statten, und acht Tage barauf fculugen bie Pflanzen bon neuem aus und öffneten neue Bluthen-Inofpen, während alles übrige Pflan= genleben auf bem verbrannten Boben ernichtet war. Es würde also barauf ankommen, für jedes Waldgebiet eine Rattusart zu finden, die fich den Bo= ben= und Klimaverhältniffen gut an= paft. Alsbann fonnte Die Befolgung jenes Vorschlages zur Anlage von Rattusheden im Walbe gelegentlich außerorbentlichen Bortheil bringen.

### Die weiße Raffe in den Tropen.

Die Unpaffungsfähigfeit der weißen Raffe an das tropische Klima erörtert Robert Ward auf der geologischen Kon= fereng ber harvard-Universität. Da= nach entsteht die Anpassung an ein neues Klima als Ergebniß physiologi= icher Beränderungen, bie in bem Rorper bes betreffenden Menfchen bor fich gehen. Die Erforschung ber Aftlimati= fation geht am besten von zwei Ge= fichtspunkten aus. Einmal von der Un= tersuchung dieser physiologischen Ver= änderungen, und zweitens bon ber Er= forfdung ber borherrichenben Rrant= heiten, benen gu berfallen ber Guropäer in bem betreffenben Tropengebiet am meiften ausgesett ift. Mit Bezug auf ben erfteren Buntt ift bie Wirfung ber Sige und ber Feuchtigfeit hauptfach= lich zu berücksichtigen. Site an fich ift nicht gefährlich, fie wird es aber burch Berbindung mit einer bedeutenden Feuchtigkeit. Hitze veranlaßt ftarke Verbunftung bom Körper aus und reigt baber ben Durft. Diejenigen Bolter, bie baran gewöhnt finb, ihren Durft mit ichweren Getranten gu ftillen, mer= ben mehr unter bem Alima leiben als biejenigen, bie an unschablichere Be= trante gewöhnt find. Pflangentoft ift in ben Tropen ber Fleischtoft borgugie= ben. Sinfichtlich ber Diat tann man fagen, baf fowohl im Effen wie im Trinfen bie Gewohnheiten ber Gub= Guropäer für bas Leben in ben Tropen augänglicher find als bie ber Rorb= Europäer, und im befonberen auch ber Englander. Bu viel ober gu menig förperliche Unftrengung ift außerft ge= fährlich, ein gewiffes Dag babon ift unbebingt nothwendig gur Erhaltung ber Gefundheit. Die gefundeften Ge= genben in ben Tropen find bie hochgelegenen und trodenen Gebiete. Unter ben bedrohlichen Rrantheiten find befonbers breierlei gu fürchten: ber bigschlag, bas Gelbe Fieber und bie Mas Der Sitfchlag fteht unter ftar= laria. tem Ginfluß ber Luftfeuchtigfeit unb wird baher gang besonbers burch regnerifches Wetter in Berbinbung mit großer Barme erzeugt. Much bie Malaria, bas größte Sinbernig für bie pansionisten mit Senator Hoar an ber nicht, seinem Berfprechen gemäß, über Anpaffung bes Europäers an bas Les Spige. Sind bas nun auch Alles bie Sache schrieb, won ber wir beim ben in ben Tropen, fiellt sich mit ben

Regenfällen ein, fteht aber auch in enger Begiehung gu ben Bobenberhält= niffen. Das Gelbe Fieber ift infofern etwas weniger gefährlich, als es nur in nieberen Gebieten auftritt. Die Ber= änderungen, bie bas Leben in den Tropen im menschlichen Rorper hervorruft, bestehen in. einer gefteigerten Athmungsthätigfeit, einem ichnelleren Buls, einer Bergrößerung ber Leber, Blutarmuth und gelegentlich einem Steigen ber Rorpertemperatur. Da= rüber ftimmen bie Autoritäten bis auf fehr wenige Musnahmen überein, bag eine eigentliche Attlimatisation ber weißen Raffe an den Aufenthalt in ber heißen Bone unmöglich ift.

### Gein Todtenfcin.

Gin Mann, ber feinen eigenen Tobtenschein seit Jahr und Tag in Sänden hat, ift ein Beteran in Mehlfack (Dit= preugen), ber Maurerpolier Ferbinand Doering. Er hatte Die Feldzüge 1864 und 1866 mitgemacht und wurde auch 1870 eingezogen und bem Oftpreußifchen Inf .= Regt. 44 überwiefen. In ber Schlacht bei Met am 14. August wurde er bon einer Granate gu Boben geworfen. Bahrend feine Nebenman= ner fowie ber führende Leutnant tobt waren, befand fich Doering nur in einem tobtahnlichen Buftanbe, obwohl ihm ein Granatsplitter bie rechte Bruftfeite fehr fchwer verlett hatte. So wurde er von den Krantentragern gefunden, und ba man ihn für tobt hielt, nahm man ihm bas Erfennungszeichen ab, bas jeder Solbat im Kriege um ben Hals trägt. Doering wurde in bie Berluftlifte als tobt eingetragen und ben Angehörigen ber Tobtenichein übermittelt. Der schwer Berwundete lag nun 24 Stunden regungslos auf dem Schlachtfelde. Als jedoch die Reihe an ihn tam, in ben Schoß ber Erbe ge= bettet zu werben, bemertten die bies traurige Umt verrichtenden Soldaten noch etwas Leben in dem Körper und brachten ihn in das Feldlagareth von Noiffeville. Un biefe schwere Episobe feines Lebens erinnern ben Beteran bie bon Beit gu Beit eintretenden gro= gen Schmergen in ber rechten Schulter und die fcon erwähnten Schriftstude. Befonders aber fei noch erwähnt, bah Doering auch auf einem Dentmal als ein im Rriege Gefallener verzeichnet fteht. Ber nach Graubeng tommt, wird auf einem fleinen Berge bas gur Erinnerung ber im Rriege 1870-71 gefallenen 44er errichtete Denimal erbliden, und unter ben Ramen ber Iapfern, die auf bem Godel besfelben verewigt find, erblidt man auch ben Doerings.

### Gin Borganger Aneipps.

Der Ruhm bes Pralaten von Boris= hofen läßt die Franzosen nicht schla= fen. Gie haben herausgefunden, baß ein Dominitaner bon Touloufe, mit Namen Georges Bernard Penot, Schon im Jahre 1547 eine Schrift heraus= gegeben hat, in welcher bie leitenben Grundfäße ber Aneipp'schen Methode enthalten find. Diese Schrift betitelt fich: De aquae naturalis virtute, über bie Beilfraft bes Baffers. Bruber Benot ftellt in Diefem Buche Die folgenben Regeln auf: "Um Morgen, menn die Erbe burch ben Thau eine neue Frifche erhalten hat, mußt bu zwei Stunden mit nadten Fügen und Beinen auf bem Rafen spazieren geben. Denn der Thau ift eine Tochter Gottes, fie birat burch seine Hilfe eine gehein nifvolle Rraft und Stärfe in fich, welche die bofen Rrantheiten vertreibt. Fürchte nicht, daß bieRalte diefenMor= genfpagiergangen gum Schlimmen aus= ichlägt. Jebe Rälte ift bie Quelle und Entstehungsurfache jeder Barme, und bas Maffer ift bas befte Beforberungs= mittel bes Rranten gur Gefundheit unb bas Rückgrat bes Lebens." An biefe Mittheilungen tnüpft ein frangöfisches Blatt bie Reflexion, bag Bruber Benot unberühmt geftorben, mahrend Rneipp ein berühmter Mann geworben fei. "Um gum Ruhme gu gelangen", schließt bie Notig, "braucht man manch= mal nur fpater geboren gu fein."

### Die Scele und bas Blut.

Wohl Jeber hat schon an fich und Anderen die Beobachtung gemacht, baß unter bem Ginfluß gewiffer feelischer Erregungen auch Die Thatigfeit un= feres Rorpers frischer und fräftiger wird; aber fo lange folde allgemeinen Beobachtungen nicht eract nachgeprüft werben, liegt immer ber Berbacht na= he. bag es fich blos um Täufdungen handelt. Die Frangofen A. Binet und n. Bafchibe haben nun ben Ginfluß von feelischen Vorgängen auf benBlutbruck gemeffen, b. h. auf bie Rraft, mit ber bas Blut burch unseren Rörper gepreßt wird, und bon ber bie Energie unfer Le= bensthätigfeit abhängt. Das Refultat biefer intereffanten Untersuchungen ift, bag heftiger Schmerg ben Blutbrud um fo biel fteigert, wie ber Drud einer Quedfilberfaule von 15 Millime= tergohe beträgt; ermubenbeGinnegan= ftrengungen und ichwierige Ropfrech= nungen fteigerten ben Drud um 20 Millimeter Quedfilber, eine belebtelln= terhaltung belebt ben Blutbrud um 30 Millimeter Quedfilber; Gemuthserreaungen und ebenfo große forperliche Unftrengungen bewirten eine Blutbrudfteigerung bon je 35 Millimeter Quedfilber. Es ift alfo burch meffenbe Beobachtung nachgewiesen, daß bie Stärte unferer Lebensthätigfeit auch bon feelischen Borgangen abhangt.

Gine Seltenheit. — A.: Was haben Gie benn ba für Saare in Ihrem Mebaillon? - Jager: Bon einem Ba= fen, ben ich einmal geschoffen!

- Den Lieutenant hat fie! - Ba: ba: Run, mein Töchterchen, mas mun= fcheft Du eigentlich? - Tochter (ber= legen): Uch, liebes Papachen, ich, ich mochte ein Monotel und eine Schnurr= bartbinbe. - Papa (erstaunt): Das? - Tochter (ibn um ben Sals fallenb): Den Lieutenant habe ich foon bagu!

Briefliche Beftellungen werden pünftlich

# MILWAUKEE AVE 8 PAULINASI

Proben bon allen 23 aaren pünftlich berfandt.

### Für Montag!!

Größte Auswahl in eleganten Frühjahrswaaren gu herabgesetten Preisen.

| 2. Floor.                                                         | Main Floor (Fortjet.)                                                 | Bafement.                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Blumen Breaths für Rinderbilte                                    | 12 Stude 50 Boll breite rein=                                         | Befte gemischte Del: 75c                      |
| in allen Farben, 3c                                               | wollene ichmarge gemufterte Rlei-<br>berftoffe, ertra feine Qualitat, | arbe, per Gallone                             |
| Lamn Rinder-Sauben, befest mit                                    | gut werth 98c. 68c Montag, per Yarb 68c                               | Lead. 31c                                     |
| Das Cilla                                                         | Gine Bartie plivengruner Ca-                                          | Befter Möbel Barnifb, 60c                     |
| Damen-Unterrode mit Spige be-<br>jegter Flounce und Duft          | teen, ertra ichmer, Leber Finifb.                                     |                                               |
| Objection and Others Ada                                          | terrode, Rodfutter u. f. w                                            | Größte Auswahl in Farben und                  |
| Mehitgelte Plercale Samen-                                        | werth 28c, Montag, 10c                                                | Abinfeln zu ben niebrigften Areifen.          |
| Baifts, mit Tuded 48c Gront, für Stirts, gemacht                  | 185 Rinbermagen Deden, 34×34                                          | Groceries.                                    |
| Damen Dreg Sfirts, gemacht                                        | Boll, gemacht bon iconem ge-                                          | 2 Quart Granite eiferne Bud:                  |
| aus reinipolienem Megterial. Die                                  | bleichtem "Mummie"- Tuch rund:                                        | bing Pfannen, werth 5c                        |
| allerneuchte Mobe, werth \$3.50,                                  | um mit Granfen und prachtvoller Stiderei, für . 25c                   | ambortirte icon peterirte Mes                 |
| Heintvollene Cobert Cloth Da-                                     | Palm, Glygerin und Elber Tois                                         | wurg Behalter, werth b. für 2c                |
| men Anguge, bejett mit Etrip-                                     | letten Seife, 3 Stude in einer Schachtel, werth 10c per 50            | Bartholy-Raffeemublen mit Get                 |
| Den, durchweg gefüttert mit Rearfilf, werth \$8.50,               | Stud, Montag 3 Stude für 50                                           | Screiv, werth 15c, 8c                         |
|                                                                   | 3. Floor.                                                             | 50 Guß lange Cotton Braibed                   |
| pien Sadets, gemacht aus im-                                      | Gine Car Load                                                         | Bajdieine 4c                                  |
| portirtem Covert Cloth, Durch:                                    | maffibe es                                                            | für 13öllige Blumentöpfe 1c                   |
| weg gefüttert mit feidenem Ut                                     | mit gedrebten                                                         | für 3mitation Cut Glas 50 Cifig-Flaschen für. |
| Wanter 62 4 00                                                    | Spindeln und bolgernemeig,                                            | Unfer holland Java - gleich:                  |
| Clothing.                                                         | wie Abbild                                                            | merthia traend einem 35c Raifee               |
| 575 reinwollene "Tricot Long"                                     | Montag 39c                                                            | — das Pfund 25c                               |
| Manner Unjuge, gefüttert mit                                      | Refter von be=                                                        | Crita fanch Beaberth                          |
| italienischem Tuch, Satin Biped                                   | ften indigo:<br>blauen Berea:                                         | and ite, bet will.                            |
| Urbeit, werth \$6.48                                              | les, Die Pard                                                         | Solosnuß für 12c                              |
| Mrbeit, werth \$6.48                                              | breite 121c 2Baare,                                                   | Geinne Qualitat                               |
| Rnaben-Ungüge, benebend aus                                       | p. Yard                                                               | Standard Solid Meat Tomatoes                  |
|                                                                   | 250 Oil Color Opaque Chades,<br>7 Jub lang, Die 48c 16c               | — die Büchse 70                               |
| Größen 9—16 Zahre,<br>werth \$4.00,<br>für \$2.98                 | Abaare, für 16c                                                       | Benry's egtra gefiebte friibe                 |
| für                                                               | 185 Stude meißer Chafer Gla-                                          | Juni-Erbfen, 25c                              |
| 500 doppelbruitige Rnaben-An-                                     | nell, die 5c Corte, 24c                                               | Große janch californifche Zivet:              |
| Sojen, gemacht bon reinwolles<br>nem farrirtem und glattem Che-   | Ertra fdmere Dudings für Da-                                          | Minnh                                         |
| nint Groken non 8-15 Johren                                       | men Rode und Rinder Anguge, Die regulare 15c Quali:                   | Deutiche faure Ririchen, 70                   |
| merth \$2.50, \$1.68                                              | tat, per gard                                                         | Beite Qualitat gerollter                      |
| für Dukend schwarz und weiß ge-                                   | Silfoline Steppbeden, gefüllt                                         | Safer, per Bjund                              |
| ftreifte Manner Arbeitsbemben,                                    | mit bester meißer LBatte, 98c werth \$1.50, für                       | Brund                                         |
| bolle Größe, werth 25c<br>48c, für<br>40 Dugend gebügelte farbige | Pard breiter, ungebleichter Mins-                                     | Beste Qualität gereis                         |
| Manuerhemben, gemacht bom be-                                     | lin, bie regulare 5c 31c                                              | nigte Rorinthen, Dib                          |
| ften Gamers Bercale, mit gwei                                     | Sauhe.                                                                | Butter, per Bfb. 21c                          |
| feparaten Kragen und Stulpen, alle Größen, werth 75c, 38c         | Braune India "Goatflin" Man:                                          | Braun & Gitts Bolftein But:                   |
| Montag für                                                        | ner Ednur Schube, mit Gloth Top, guten lebernen Coblen und            | Bfund 14c                                     |
| Unterhemben, Ertra Groken, m.                                     | Rappen, alle Großen,                                                  | Benel's feine Grantfurter Re                  |
| Taped Mermeln und Sals,                                           | iveeth \$1.75, \$1.25                                                 | Burft, ber Bib                                |
| jür                                                               | Beinfie Dongola Damen Strab                                           | Durchaus frifche Gier, 112c                   |
| Main Floor.                                                       | Sandals, mit Coin Loes und                                            | Nien Wine Co.'s feiner alter                  |

Minangielles.

Stude boppelbreite, icon ge-

wollene Rleidernoje, euchen Frühighrs: 19c

3 insen ind eine wunderbare Cache-fie mehren fich Tag und Racht. Bang gleich, wie groß ober flein ber Betrag ft, ben 36r babt, macht ibn fur Euch arbeitenicher und immer gablbar auf Gure Unmeifung, in:

bem 3br Guer Gelb beponirt bei ber

# TRUST COMPANY

Royal Bldg., 169 Jackson Bld.

1c per Tag für Gicherheits-Räften ! Ronal Cavem Deposit-Bankt, 169 Jadion Boulevarb.

J. B. WILBER, Prafident. EDWIN F. MACK, Bilfs-Haffirer

### COMMERCIAL National Bank

Südoll-Ecke Dearborn und Monroe Str. Gegründet 1864.

Rapital ......\$1,000,000 Heberichuß ...\$1,000,000

Allgemeines Bankgeschäft.

Rreditbriefe, Wechfel-, Rabel- und Postzahlungen nach affen Plagen in Deutschland und

Guropa ju Tageskurfen. Ausfunft in deutscher Sprache gern ertheilt

### **GREENEBAUM** BANKERS, 83 & 85 Dearborn Str.

Bir haben Gelb an Chicago Grunbeigenthum in allen gewünschen Betras gen gu ben niebrigften jest herrichenden Raten. Benbet Euch an

GREENEBAUM SONS BANKERS. 4fb.fabb.6m 83 & 85 Dearborn Str. Tel. Express 557.

WESTERN STATE BANK R. B. Gde La Calle und Bafhington Str. Kapital \$300,000.000. Allgemeines Bantgeichäft. \_ 8 Prozent bezahlt an Spar:Ginlagen. Binfen

gute erfte Mortgages zum Verkauf.

feb11, m, mi, fa, bi Teset die

"Sountagpost".

Minangielles.

Frifdes Fleifch.

\$1.00

42c werth \$1.35, ... 98c Suppenfleifd, per Bib. . .

### THE NORTHERN TRUST COMPANY €.=D.=@de La Calle u. Abanis Str.

Erfucht Gingel = Perfonen, Firmen und Korporationen, die ihre Rontos an transferiren ober theilen mun: ichen, um Uebermeifung bes Gangen ober eines Theiles ihres Bantge-

### Binsen bezählt an Depositen auf faufende Stontos und an Spar- und Eruft-Ginlagen.

Direftoren: A. C. BARTLETT. J. HARLEY BRADLEY, WILLIAM A. FULLER, H. N. HIGINBOTHAM,

MARVIN HUGHITT, der Chicago & Rorryno, CHAS. L. HUTCHINSON, Bice-Prafibent ber Corn Eg. Rat'l MARTIN A. RYERSON. ALBERT A. SPRAGUE.

BYRON L. SMITH,

Eugene Hildebrand, Rechtsanwalt.

A. Holinger & Co.,

### Hnpotheken=Bank, 165 WASHINGTON STR.

geld du 5, 52 und 6 pel. auf Grundeigenthum Vorzügliche erfle gold-Mortgages in beliebigen ftete borrathig.

### Geld bereit jum Berleihen auf Grundeigenthum, ebenfalls

Bau:Darlehen bon Gib Chicago bis Late Foreft. 4 Prozent bis & Prozent Rate, je nach ber Sicherheit

H. O. Stone & Co.. 206 La Salle Str. D Sypotheten jum Bertauf.

### HAASE&GO. 84 La Salle Str.

Hypothekenbank, Berleihen Geld auf Grundeigenthum

in der Stadt und Umgegend zu den niederigften Darfd Raten. Ersie Opdothefen zu sicheren Kapitakanlogen keis an Hand. Grundeigenihum zu verkonfen in allen Thetten der Stadt und Umgegend. Office des Forest Some Friedhoff. famidw



### E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR.

Geld zu verleihen auf Brundeigenthum. Erfte Sypotheten 3u perfaufen.

3n Chicago fett 1856. Kozminski & Yondorf, 73 Dearborn Str., Geld leiben auf Grundeigenthum Befte Bobingungen. Delte Machton, Wedlel and Embit-Briefe mallitte